

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

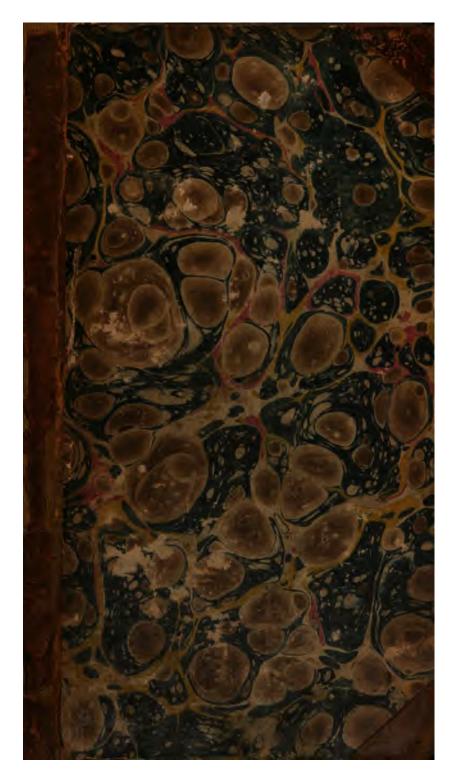

1th 127 min = 2/10/-



Muniticentia Roberti Mason S.T.H.



# UNS, 106 e!



1\_

• < ^ • .

| - | - |  |
|---|---|--|

·

•







IOHANNES von MULLER.
yeboh. 3 Jan. 1782. yest. 29 Moij 1809.

المالك المالية المالية المالية

## Johannes von Müller

sammtliche

W

e r f

t.

## Erfter Theil.

Derausgegeben

Johann Georg Muller.

Mit Allergnabigsten Kaiserl. Konigl. Desterreichschen, Königl. Batriften, Königl. Bestphälischen, Großberzoglich Babischen, und der Lobl. Schweizerischen Cantone Privilezien gegen ben Rachbruck und Berkauf der Nachbruck.

Täbingen

in ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung,

1810





## Schweizerischen Vaterlande

sessichen Mitbürgers, Johannes Müllers — des ächten Schweizers, der den Ruhm unserer Väter unter allen gebildeten Natioznen Europa's verbreitete: — der, Verdienzste um das Vaterland zu erwerben, von der Jugend bis ins Alter zum Ziel seiner Wünzsche und Vestrebungen machte, und, in jester Entserung, bis an seines Lebens Ende mit treuem Herzen und ungeschwächter Liebe demselben zugethan blieb:

Zum Dank für das Wohlwollen, wos mit Freunde der vaterländischen Geschichte in allen Cantonen ihn von jeher ben seiner Arbeit unterstüßten: — Für die Achtung, womit die Reprasentanten der Nation sein Andenken nach seinem Hinscheid beehrten, — und für die Geneigtheit der Hochlöblichen Regierungen, die Unternehmung dieser Sammlung gnadigst zu begünstigen:

Für die Liebe, welche die ebelsten Bürger des Vaterlandes in allen Stånden ihm im Leben und nach seinem Tode bewiesen has ben, und die sie, so wie mit seinem Namen die Liebe zu den Wissenschaften, auf eine hoffnungsvolle Jugend fortpflanzen —

Chrfurchtsvoll, und mit der gleichen Gesinnung wie der Berfasser sie schrieb,

jugeeignet von dem herausgeber

Johann Georg Müller von Schaffbaufen. Johannes Mullers Abschied an bas Baterland. (in seinem Testament, 7 Junit 1808.)

"Dein Bild, verehrtes Bern, gutes und weises "Zurich, geliebte Baldftatte im Geburg und wo auf "Hohen und in Grunden Eidgendsischer Sinn von mir "erfannt und gepriesen ward, diese Bilder wandeln mit "mir hinunter ins Schattenreich, und wenn für die Ziers "den der Borwelt ein Platz dort ift, so werde ich den "Batern sagen, daß ihre Erinnerung in den Enteln "selbst jest noch lebt. —

"Gehab dich mohl, Baterland, meines herzens "Freude und Stolg! Der Gott unserer Bater gebe bir "Frenheit und Friede!" —

Ausjug aus bem Protofoll ber Schweizerischen Tagfagung ju Fryburg;

(Situng vom 9 Junit 1809.)

"Bei Erbffnung ber Sitzung hat Se. Ercellenz ber "Landanmann ber Tagsatzung die traurige Nachricht "gegeben, daß Johann von Müller, der Geschichtschreis "ber der ewigen Schweizerbunde, deffen Genle die Tusgenden unserer Bater so mahr und groß schilderte, "den 29. Mai zu Cassel, wo er die wichtige Stelle eines

"Konigl. Westphälischen Staatsraths und Directors ber "Studien bekleidete, mit Tod abgegangen sen. Der "Landammann zweiselt nicht, die hohe Tagsatzung werde "ihm den bestimmten Auftrag geben, bei der Bennts "wortung dieser traurigen Anzeige dem Bruder des "Berstorbenen das Beileid der Schweizerischen Bundess "versammlung zu bezeugen.

"Diese Mittheilung erregte bei jedem anwesenden "Gesandten tiefen Rummer und Ueberraschung; durch "einmuthigen Zuruf wurde der Landammann der Schweiz "eingeladen, diese Empfindungen dem Hrn. Prof. Muls"ler zu Schaffhausen auszudrücken, damit derselbe wes, "nigstens einigen Trost in der Gewißheit finden moge, "daß die Stellvertreter der Cantone die ganze Größe "diese Berlustes mit empfinden, und das Andenken "des Schweizerischen Gelehrten, welcher seinen Ruhm "mit dem Ruhm des Vaterlandes verewiget hat, und "der thätigste Besorderer der Wissenschaften, eine Zierde "der Schweiz und seiner Zeitgenossen war, theuer und zeheilig im Herzen behalten werden."

"Aus dem Protofoll der Taglatung getreulich ausgezogen.

Der Kangler ber Sibgenoffenschaft Wousson."

## Vier und zwanzig Bucher

## Allgemeiner Geschichten

besonbers

ber Europäischen Menschheit.

Durc

Johannes von Müller.

Stat sua cuique dies.

VIRGIL.

1797

herausgegeben nach bes Berfassers Tobe burch besser Bruber

Johann Georg Muller.

Erfter Banb.

Enbingen in ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1810. , ... 2 • .

## Worrebe bes Herausgebers.

Es ist ein Glud, bas nur wenigen Gunstlingen der Musen zu Theil wird, frühe schon im Leben zur Vorliebe für irgend eine besondere Kunst oder Wissenschaft geweckt zu werden, auf deren Kennte niß und Bearbeitung, als auf ihren ersten Zweck, von dem an alle Bemühungen ihres Fleißes ger richtet sind. Indem sie wissen, was sie wollen, und wosür sie studen, gewinnt ihr ganzes Studium bestimmte Richtung, und damit Geist und leben: keine ihrer Arbeiten geschieht zwecklos: eine große umfassende Idee wird immer mehr der Mittelpunct ihres Gedankenkreises und der untersschiedende Character ihres Geistes.

Diefes große und feltene Glud ward dem Bers fasser bes nachfolgenden Geschichtbuches zu Theil. Ein weiser und liebevoller Großvater floßte ihm (vor seinem fünften Jahre schon) Liebe zur vaters ländischen Geschichte ein; schon als kleiner Anabe

kannte Johannes Muller die michtigften Begebens beiten berfelben und ber Weltgeschichte, und mußte fie mit hinreißender Lebhaftigfeit und Unmuth gu In den verschiedenen Perioden feines eriablen. Lebens, unter ben abwechselnbften Gefchaften blieb feine Reigung jum Studium der Befchichte vors berrichend; die aufferordentliche Starte feines Bebachtniffes und feiner Phantafie erleichterte feinen unermubeten Gleiß. Balb mar er in allen Beit altern ber Weltgeschichte wie ju Saufe, und ims mer mehr ber bobe Blicf ihm eigen, fie als ein Ganges ju feben, Borwelt und Mitwelt aus eins ander zu erklaren, alle einzelnen Begebenheiten berfelben, auch andere feiner 3been über Religion, Politif, Moral und Philosophie in Berbindung mit jener fich ju benten, und aus ihr ju beleuch: Clio mart feine Mufe, feine Lehrerin, Die ihm über bie menfchlichen Angelegenheiten bas Berftandniß offnete. Daber auch die Barme, womit er hiftorische Gegenstande behandelte; ber philosophische Blick, Die Begebenheiten in ihrem Busammenhang ju betrachten; bie practische Uns wendbarteit, bie er ihnen ju geben mußte; feine leibenschaftliche Liebe fur die Griechischen und Ros mifchen Gefchichtschreiber, Die hierin und im fole genden fo febr mit ihm impathifiren; bie Religiofitat \*), womit er ben ganzen Umfang ber Geschichte zusammengenommen, als ein fortgehenbes Wert einer weisen menschenfreundlichen Weltres gierung anzusehen liebte, und welche seinem zur Ehrsurcht für bas Göttliche von Kindheit an gesstimmten Gemuth ganz entsprach.

Er gebachte nach Bollenbung ber Geschichte feines Baterlandes die Ueberficht der Allgemeinen Geschichte, welche in biesen bren Banben enthals ten ift, berauszugeben, in einem andern Wert aber (unter bem Litel: Siftorifche Biblio: thet) die Belege bafur aus ben Quellen und fri: tifche Untersuchungen über einzelne Puncte ber Beschichte nachfolgen ju laffen. Ueber breifig Jahre arbeitete er an biefem Wert, und felbst folche Schriftsteller, beren 3med nicht Beschicht: schreibung ift, Dichter, Theologen und Philos fophen alterer Zeiten, las er in ber Abficht, "um "einen vollständigen Begriff des politischen, haus: "lichen und literarischen Bustandes ber verschiede: "nen Bolfer und Zeitalter baraus ju gewinnen;" benn jeber originale Schriftsteller, ber nicht bloß Compilator ift, schreibt in Ibeen und nach Bes burfniffen feiner Zeit, und biefe fpiegelt fich in ibm.

<sup>\*)</sup> Deisidai moria arey a Bedrypias. Aristot.

Aber nie that er fich felbst bei dieser Arbeit immer ichien ibm, mas er geschrieben batte, weit hinter feinem Ibeal jurudzubleiben. (Beweife bafur wird man in feinen Briefen an mich finden.) - Und fo ward ihm bie Freude nicht, Diefes Werk felbft berauszugeben; ober, wenn er auch die Urbeit begann, fo machten fast fur jedes: mal Beranderungen feiner außern Lage die Forts fegung unmöglich.

Dennoch aber, fo febr fich die Musficht auf Diefes Bergnugen fur ibn entfernte, blieb bas Streben barnach, die Fortsegung seiner biftoris fchen Studien, die Wonne feines Lebens - jus legt die Ginzige, ba, mit wenig Unterbrechung, feit einigen Sahren, und immer mehr, manderlen Befummerniffe feine Tage verbitterten, benen er endlich unterlag.

Ueber Entstehung und 3med diefer Allgemeinen Geschichte bat sich ber Verfasser in ber Bor: rede felbft erklart; noch mehr barüber wird man einst in seinen Briefen an mich finden, worin er mir immer mit ber größten Offenheit von feiner Lecture, feinen gelehrten Urbeiten und von ben Begegniffen feines Lebens Machricht gab; fo bag mir nur eine fleine Machlese bazu übrig bleibt.

Die Grundlage berfelben find hiftorifche Muse juge aus 1833 Schriftstellern alter und neuer Beis ten, angefangen um 1772, und fortgefest bis am gehnten Tag vor feinem Tobe. Gie führen ben allgemeinen Titel: Rerum humanarum libri triginta: (benn in fo viel Perioden ift in benfelben die Weltgeschichte eingetheilt und find die Ercerps ten geordnet \*). Aus biefen verfaßte er bie Beltgeschichte, querft frangofisch, ju Genf 1779, um fie einer Gesellschaft junger Freunde von verichiebenen Mationen vorzulesen; und arbeitete fie bernach ju Genf, ju gleichem 3med, noch viers mal um. Deutsch überfest las er fie 1781 und 1782 als Professor ber Geschichte bei bem Caros linum zu Caffel vor, und 1785 ben erften Theil berfelben, bie alte Wefchichte, ju Bern. Rebe, womit er bie Vorlefung ju Caffel anfing, fo wie die, womit er fie ju Bern im Winter 1785 folog, werden in einem folgenden Bande gedruckt erscheinen. 1784 sollte fie franzosisch berauskom:

<sup>\*)</sup> Sie find alle in deutscher Sprache, aber so ftark abgekurzt geschrieben, daß es eine lange Uebung und einen Renner der Geschichte und der excerpireten Bucher braucht, um sie fertig und richtig lesen zu konnen. hievon aber ausführlicher bei einer andern Gelegenheit.

### xiv Borrede bes heransgebers.

men, unter dem Litel: Les Epoques de l'histoire politique des principales nations.

Auf meine wiederholte bringende Bitten entscholoß er sich, 1796 und 1797, da er zu Wien lebte, die außerst abgekürzte Handschrift ganz ums zuarbeiten und ins Reine zu schreiben. Das Orisginal und eine Abschrift gab er mir in Verwahsenng; eine behielt er für sich und verbesserte sie von Zeit zu Zeit, selbst in der Stellung der Worste \*\*). Als er die lezte Seite schloß, übersiel ihn (Folge der Anstrengung) ein Fieber, das ihn dem Tode nahe brachte.

1802 und 1806 gedachte er dieses Werk, aber: mal umgearbeitet, in Vorlesungen ober Unterhal: tungen mit Junglingen seines Vaterlandes einge: kleibet, und (in Anhängen) mit historischen Auszügen und Belegen aus seinen Collectaneen bereischert, herauszugeben. Wie er sich durch die Vorsstellung, was es werden könnte, erhoben fühlte, das möge folgende Stelle eines Briefes an Hrn. von Vonstetten (Jun. 1802) ausbrücken:

"Ich vollende einen Band ber Schweizerges "schichte, habe aber vor, sie bann auf etliche Jahre "ruben zu lassen, weil ich eine ungleich umfassen:

<sup>\*)</sup> Rach biefer ift fie bier abgebruckt.

"bere, bobere, literarifche Arbeit unternommen, "in ber ich vorzüglichen Trieb fühle, und moraus "ich bas eigentliche monumentum aere perennius "machen mochte. Diefe Gebanten beschäftigen "mich Lag und Macht, und, wenige Mugenblicke "phyfischen Genuffes ausgenommen, lebe ich wie "nicht in biefer Welt. - Ich suche mich über "alle localen und temporellen Gindrucke ber ver-"fdiebenen großen Begebenheiten hinaufauschwin-"gen, um gang unbefangen ju betrachten, mas "war und was nun ist und wie es ward. "in ben ebelften Stunden, ba Bonnet mir bie "Contemplations las, nahm ich ben Schwung Moch habe ich von biefer Arbeit nichts "ju Papier gebracht, aber ich verfichere Gie, baß "fie mir bie Gachen ber jegigen Menfchen und "meine Privatangelegenheiten mabrhaft gleichguls "tig macht. — Golang ich in ber Laufbahn ber "Befchafte war, muffen Gie in meinen Briefen "juweilen eine gewiffe Schwache bemerkt haben, "benn ich hatte mich auf Die Beiterforberniffe gu "befchranten gewöhnt; jest find bie Blatter ber "Unnalen ber Menschheit mir wieber alle gleich "wichtig, und bin ich mit meiner Betrachtung "allein bei bem unfichtbaren Rubrer aller Dinge, "die im himmel und auf Erden find. Er, ber

"bie Sieger bei Bama, Leuktern und Murten, "und jenen meinen Cafar und meinen Trajan und "Polybius und Tacitus, Wilhelmen und Frie: "brich, ben Stagiriten und ben Benufiner begeis "fterte, wird mir zeigen, welche Stelle jedem an: Benug und ichon ju wiel; aber "zuweifen ift. "soll man in consummatione saeculorum, wie "nun wieber eine vorgeht, keine Recapitulation "machen? und wie tann bas ohne Barme ge-"fchehen? ich brenne, wenn ich mir bas Wert "bente: ich fuble mich jung, wie ba wir bie boben "Alpen bewanderten; überfließend von gartlicher "Sorgfalt für alle großen Namen, Die ich burch "bie Macht ber hevorstebenben Zeit hinüber retten "mochte."

Julest hatte er sich diese Arbeit für Tübingen aufbehalten, wohin ihn des Königes von Würstemberg Majestät im Jahr 1807 berief. Aber die unerwartete Veränderung seines Schicksals durch den Ruf an das Königlich: Westphälische Staatssfecretariat vereitelte mit einmal alle seine literarisschen Plane. Und überhaupt ward ihm in spätern Jahren eine gewisse Schüchternheit; mit seinen Arbeiten vor das Publikum zu treten, immer mehr eigen, wovon man in seinen Vriesen verschiedene Spuren sinden wird.

Diefes ift die Beschichte ber Entftehung biefes Rur gang vollenbet, nach bem Ginna bet Berfaffers, ift es bemnach nicht anjufeben. Er felbst febrieb mir vor wenig Jahren: "das "Buch über bie Universathiftprie foll etwas ganz nanderes werden, menn jch-noch so lang lebe, um miene unzählige Auszüge und die urwohnenden "bobern Unfichten und gerriffen Erfahrungen aduch verebelnbe Umarbeitung hiefer Umriffe "in Ein Ganges zu vereinigen." In feinem (ohne mein Bormiffen in vielen Zeitungen abgebruckten) Testament glaubt er fogar, (benn n hatte es anderer Geschafte megen eine lange Zeit taum mehr anfeben tonnen.) bag nur Frage mente baraus ben Druck verdienen, beren Mus; mahl er mir überläßt.

Ich theile es hier ganz mit, und gestehe gern, daß mir die Auswahl schwer fallen wurde. Der Geift, die Seele, die im Ganzen herrscht, batte bei jeder Zerstückelung nothwendig verschwins den muffen. Sind auch hie und da einzelne Absichnitte weniger vollkommen ausgearbeitet \*), so glaubte ich doch seinen Freunden und dem Publis

<sup>\*)</sup> Eine Umarbeitung und Bervollständigung des IX Buches von der Religionsgeschichte, im Saht 1797 ober 98 verfaßt, ift verlohren gegangen.

AVIII Borrebe bes Berausgebers.

kum es schuldig zu senn, das ganze Werk ungestheilt herauszugeben, und schäße mich glucklich, "aus dem Schiffbruch seiner Sachen" (wie er sich ausbrückte), nebst andern, die nachkommen sollen, auch diese kostbare Reliquie gerettet zu haben. Ueber den innern Werth des Werkes mein Urtheilzu geben, steht mir nicht zu; Kenner werden estes Verfassers der Schweizerischen Geschichte und des Redners für Wahrheit, Recht und Moralität nicht unwürdig sinden.

Schaffhausen, 18. April 1810.

Johann Georg Muller.

## Borrebe bes Berfaffers.

Diefes Geschichtbuch ift einige Jahre vor ben Explosionen geschrieben worden, welche eine neue: Ordnung der Dinge, einigen zu broben, anderen zu versprechen scheinen. Der anfängliche Zweck des Verfassers war: Junglingen aus verschiedes nen Weltzheilen und Nationen, die es von ihm begehrt hatten, und welche die Maschinerie der historie schon wußten, seine Vorstellung von ihrem Geiste mitzutheilen.

Es ift aber dieses auf eine nur unvollsommes ne Weise, eben aus der Ursache, geschehen, wels che underen Werken des Verfassers ein gewisses. Zutrauen verdienen könnte: er ist namlich gewohnt, nur solche Geschichtwerke, die eigentliche Quellen sind, für die Bearbeitung zu ercerpiren: dieser Weg schien ihm das einige Mittel, um von allem Zeiten und Volkern eine möglichst anschauliche Kenneniß zu erhalten, ohne welche irgend eine Darstellung unmöglich ift. Aber die Menge der

Quellen für die allgemeine Geschichte ift so groß, baß ein ganges, biefen Untersuchungen gewibmes tes Leben faum binreicht, fie ju ftubieren: und am Ende der fleißigsten, scharffinnigsten, gludlichften Forschung, mare die Arbeit erft halb geschehen, wenn ber Studirende nicht jugleich mit moglichft vielen Claffen ber Menfchen in einer gewiffen Bertraulichkeit gelebt batte, und mit ben Leidenfchafe ten, diefen Triebfebern ber größten Dinge, nicht. aus eigener Erfahrung einigermaßen befannemare; benn Facta find in ben Buchern, ber Schfilfel ift, im Bergen und in der Welt Lauf. Der Betfaffer dieses. Buchs hat viele Zeit seiner Jugend in der fogenannten Welt, im Schooke ber Freundschaft, und manchmal harmlofen Leidenschaften, den bise, ber verfloffenen Theil feiner mannlichen Jabre, in mannigfaltigem Gefcafteleben mabrend großer Rrifen ber Machte, jugebracht; und biebei fein Quellenftudium, fo gut es Beit und Umftanbe ers laubten, fortgefest. Als er biefes Buch febrieb, war er noch Jungling, und noch baju in ber kage, baß er die schon bazumal in Menge zusammenges tragenen Materialien nicht einmal benußen, fons bern nach flüchtiger Unficht eigentlich nur ben Gins bruck, wie er ihm aus den Quellen geblieben mar, binwerfen, und mit bem, welchen er von ber les

benben Welt befommen, vergleichen fonnte. enftand hieraus ein Wert von fonderbaren Gigen: fcaften: Die Individualitat bes Berfaffers, Sag aller Unterbruckung und Ungerechtigfeit, Liebe ber Arbeit, Freiheit und Befege, Billigfeit in Beur: theilung menschlicher Schwachen, und Bewunder rung großer Talente und Willensfraft in Berbin: dung mit humanitat, biefes mußte überall burch: leuchten; hingegen bie Darftellung ungleich, ausführlich und genau nur in ben Rapiteln, fenn, beren Begenftanbe er fcon quellenmäßig erforscht So fehlte, neben manchem neuen und feltenen, bisweilen bas befanntefte, welches ibm nicht batte entgeben konnen, wenn er weniger Scriptores, bafur aber nur die allgemeine Welthi: ftorie gelefen batte.

Strug sich zu, daß, da er rebete, das aus ihm strömende Gefühl seine Zuhörer (meist sehr gebildete Manner und Jünglinge,) begeisterte; und als er nachmals Gelegenheit hatte, erfahrnen Officiers, Männern von ungemein verseinerter Eulitur, und einigen der vortresslichsten tentschen und französischen Schriftsteller, Theise dieses Buchs vorzulesen, es ihnen gestel. Hingegen hatte er das Unglück, daß, indeß durch Weltersahrung seine Vorstellungen mehr und mehr berichtiget

wurden, und indeß er durch anhaltenden Fleis vollständige Ercerpte von acht bis neunhundert wichtigen Quellen der Historie zusammenbrachte, die Zeit und Geistesfreiheit ihm allezeit fehlte, die zusammengeschriebenen Folianten zu Berichtigung und Vervollständigung dieses Werts zu verarbeiten. Er sah sich genothiget, und in dieser Gesinnung ist er noch, dieses Geschäft, welches er als eine Lieblingsarbeit und eine Hauptbestimmung seines Lebens betrachtet, auf die sehnlich gewünschte Zeit auszusehen, da er sich aus dem öffentlichen Leben in den Hain der Musen, und in die Arme der Freundschaft, um nur ihnen zu leben, wird zurückziehen können.

Indeß hatte allzugespannte Anstrengung ihn einigemal mit früherm Tode bedrobet. In einem dieser Augenblicke, die er im Bewußtsenn der Unsschuld seines öffentlichen, der Wohlthätigkeit seines Privatlebens, und in dankbarer Erinnerung an Freuden der Litteratur und Freundschaft ruhig auschielt, faste er den Entschluß, die ersten Kräfte, wann sie wieder auslebten, dazu zu verwenden, um dieses Buch, nur wie es ist und war, aus unsleserlichen Abbreviaturen in ordentliche Schrift, und aus der französischen Sprache, worinn es gesschrieben worden, in die teutsche zu übersesen, das

mit es, vielleicht nach feinem Tob, berausgegeben Biegu bewog; ibn mehr als Gine werden fonne. Urfache: Die Borftellung bes Bergnugens, womit er es vor fiebengeben, und in gegenwartiger Beftalt vor breigeben Jahren, gefchrieben, und anbere es gebort hatten; die Meinung, bag, bei ale len Dangeln bes biftorifchen Geruftemerts, im Bangen boch etwas liegen burfte, mas bin und wieder gute Betrachtungen und Entschließungen veranlaffen tonnte; endlich (barf ber Berfaffer alle Gebeimniffe feines Bergens fagen!) ber Bunfc, baburch bie erforberliche Summe ju fichern, wor mit er sterbend noch einigen Menschen Gutes thun tomte (benn er batte, nach ber Beife feiner Freuns be, ber Alten, offentliche Aguiter phine Rudfiche auf fich felbst verwaltet, und er wollte fein anges stammtes Bermogen, wie unvermehrt, fo ungeschwächt, binterlaffen).

Obiger Entschluß iff in brei Vierteljahren, so daß taglich zwei oder brittehalb Stunden auf seine Upsführung verwendet wurden, vollzogen worden. Sieraus erhellet genugsam, daß das Buch in der Hauptsache blos umgeschrieben, und nicht umgearbeitet wurde. Um wenigsten hat es der Verfasser fortsetzen wollen, sondern diese von ihm selber in Geschäften zugebrachten Jahre

#### xxiv , Borrede des Verfassers.

lieber ganz ignoriert. Die großen Staatserperis mente der Verwaltung Josephs II, und des teuts schen Fürstenbundes, das Wichtigste von allen, die franzosische Revolution, sind in einer solchen Verhältniß zu seiner tage, daß unbefangene Offens heit in Beurtheilung ihrer Natur und Würkung noch zur Zeit unklug; das Gegentheil Entweihung seines Charakters als Mensch und Geschichtschreis der senn wurde. Die Sache der Wahrheit und Ordnung wird, wo er sie sindet, immer die seinige seine. Er wird es in Bearbeitung dieser Geschichte, und in Beschreibung seiner eigenen Ersahrungen beweisen, wenn er lebt, und je Sinmal erreicht, wids er seit so vielen Jähren sehnlich und allein stiet. — Freiheit und Müße.

Wien 1797.

## Fragment einer spatern Borrebe \*)

Es ift mir eben fo unmöglich, muffig gu fepn, als mich mit bloger Befriedigung eigener Bigbegierde gu begnügen. Fruh ermachte in mir ein Gefühl, bag ich mich felbft anderen, einem großern Burtungefreife, ja ber Nachwelt, schuldig sen. Bermuthlich gaben es mir bie alten Griechen und Romer, biefe Lieblingegesellschaft meiner einsamen Jugend. 3ch glaubte, Enteln merben ju muffen, mas bie Bormelt mir mar. 3medlofe Ure beitsamkeit schien mir nicht weniger thoricht, als zugels lofer Lebensgenuß. Da Umftande und Reigungen mich von ben gewöhnlichen hauslichen Berbindungen entfernt hielten, war die Pflicht um fo großer, bem gemeinen Beften, und, weil ich bei meinem Leben biefes fchwerlich gang nach meinem Sinne murbe bewurten tonnen, fpateren Beiten zu leben. Sonft mußte ich mit bem Gefühl, vere geblich ba gemefen ju fenn, und ohne Erinnerung guten Thaten fterben.

Durch bie Nothwenbigkeit, befoldete Memter zu fun chen, wurde meine Geistesarbeit einerseits gehemmt; hingegen gewann sie durch eigene Erfahrung der Welt und Geschäfte: die Bucher geben, wenn auch richtige, doch meist nur summarische, vielem Migverstand unter-

<sup>\*)</sup> Im Frühling 1806 geschrieben, als ber Berfasser die hers ausgabe biefes Buches vorhatte. A. b. H.

#### xxvI-Fragment einer fpåtern Borrebe.

worfene Resultate. Eben barum zog ich die politische Laufbahn vor, weil ich zu Berichtigung meiner Borsfiellungen berselben bedurfte. Aber nie war meine Abssicht, der Braut meiner Jugend, der historiographie, untreu zu werden, sondern bei reisem und noch fraftisgem Alter, beladen mit Schätzen praktischer Weisheit, in ihre Urme zurückzukehren, und um Aufnahme in das ehrwürdige Chor zu buhlen, wohin Thuchdides und Tastitus, meine Meister, mit hoher Gravität mir winken.

Aber ben Annaherung ber Lebensperiobe, welche ich ber Ausführung Diefes Gedankens bestimmt hatte, ergaben fich Dinge, woburch fle vielleicht unthunlich wirb. Dicht nur bat ber erfte und unbergefliche Gegenftand meiner maimften Liebe, mein Baterland, die Korm vertohren, wodurch baffelbe por allen anderen zu einem Sit ftiller Rube qualificirt ichien (auch Polybius mußte bie unschuldige Girgenoffenschaft feiner Achaer überles ben, und vertrug fich mit bem Schicffal und feinen Berts geugen): bie Mittel eines ruhigen Lebens verlieren fich burch bie Bermirrung ber Gigenthumsrechte fowohl des bffentlichen als bes Privatvermogens; und die Aussicht miffenschaftlicher Rutlichfeit mirb sowohl ba unmahricheinlicher, wo man voll Untenntnif und Ungft nebft ben Abwegen lieber auch den wahren Pfad fperren moch ie, als wo ber Dunkel Anderer über dem Schimmer und Rlang einer herrschenden Phraseologie bas gediegene Gold alter Beisheit entbehrlich glaubt. An beiden Drs ten ift nicht leicht, ohne Berlaugnung ber Wahrheit ju gefallen.

# Inhalt bes ersten Bandes.

|           |       | •          |         |       |       |        |                |        | -          |            |            |
|-----------|-------|------------|---------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|------------|------------|
| Borred    |       | •          |         | •     |       |        | ` ,            |        | ·\$'       | Selt       | į ix       |
| Vorted    | e be  | <b>6</b> W | erfa    | 111   | rs.   | •      |                | •      | · <b>s</b> | -          | xıx        |
| Fragm     | en't  | eine       | t fp    | åte:  | rn 🤉  | Borr   | ebe.           | •      | •          | - :        | xxv        |
| Einleit   | ung   | •          | ,       | s     | 8     | 5      | 5              | •      | 6          | . •        | 1          |
| Eur       | opa.  | ;          | ,       | ,     | *     | •      | 5              | 5      | •          |            | 5          |
| Die       | Sta   | ats        | etf     | a ffi | ung   | en.    | •              | 5      |            | *          | .10        |
| G-G-2     | og    | <b>.</b>   | m-      | ٠. د  | ,     | 11 mEn |                |        | ***        | C-L-11     | <b>4</b>   |
| Erftes    |       |            |         |       |       |        | _              |        |            |            |            |
|           | Sel.  | diledi     |         |       | -     |        | -              |        | n .Ar      | teg.       | -          |
| Kap.      | F.    | Erft       | r Zu    | ıstan | d.    |        | .: ,           | 6      | •          | •          | 23         |
| '         | ,2.   | Erfic      | :6 V    | ater  | land. |        | . øʻ           | •      | •          | •          | 25         |
|           | 3.    | Wie        | alt i   | das   | men   | chlich | e <b>Ge</b> fe | plecht | sepn       | mbge       | . 26       |
|           | 4.    | Anfo       | ng b    | er s  | Þisto | rie::  | Perfie         | n.     | •          | •          | 27         |
|           | 5.    | Affy       | cien.   |       | s     | •      | ġ"             | . * #  | •          | •          | 28         |
|           | 6.    | Spr        |         |       |       |        |                |        | •          | •          | 30         |
|           | 7.    | Rold       | is- u   | nd (  | Sipt  | bien.  |                |        | •          |            | 33         |
|           | 8.    | Arat       | er.     | Jude  | n.    | Phoni  | cifce          | Color  | aten.      |            | 34         |
|           | 9.    | Megr       | pten.   |       | •     | *      | 5              | •      | •          |            | 36         |
|           | IQ.   | Klein      | ıa (ien | ١. ٠  |       | . ø    | ۶,             | \$     | ,          | •          | 37         |
|           | 11.   | Grie       | chepl   | and.  |       | , ,    |                |        | *          | 4          | -38        |
|           | 12.   | Kret       | a. :    | \$.   | •     | 1 🍎    | . 6            | *      | ۶.         | £          | 43         |
|           | 13.   | Troj       | anisd   | her.  | Stie  | g. \$  |                | ; \$   | •          |            | 45         |
|           | 14.   | Ital       | ien.    |       | •     | •      |                | •      |            | <b>s</b> . | -48        |
| 3 <b></b> |       | ئد د       | •       |       | 2-14  | \$.    | 11             | Fra    |            | l          |            |
| 3meit 9   |       |            |         |       |       |        |                | ihim   | ığa I      | refer      |            |
| ,         | 23erf | affun      | gen     | Dis   | auf   | Ool    | on.            |        |            | ٠          |            |
| Kap.      | ı.    | Eini       | ettus   | ıg.   | 5     |        |                | •      | •          |            | -35        |
|           | 2.    |            | plone   |       |       |        | ٠;٤.           |        |            |            | <b>5</b> 5 |

# xxvIII Inhalt bes erften Banbes.

| Kap.           |             | Megopten.    |              |           |              |              |       | G.         | 56          |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|-------------|
|                |             | Lacedamon.   |              |           |              |              |       | 3          | 58          |
|                | 5.          | Athen.       | -#           | 6.        |              |              |       | •          | 7 I         |
|                |             | Die übrigen  |              |           |              |              |       | nb         |             |
|                |             | und Alein    | afien.       | *         |              | 2            | \$    | •          | 86          |
|                | 7•          | Colonien in  | Italie       | n und     | .Gic         | ilien.       | 5     |            | 9 <b>T</b>  |
|                | 8.          | Rom          | ,5           |           | <b>\$</b> .  | ٠,           | 6     |            | 92          |
|                | <b>9.</b>   |              |              | `<br>. \$ | <b>s</b> .   |              | •     |            | 103         |
|                | IQ.         | Beichluß.    |              |           |              |              |       | <b>s</b> , | 109         |
| : .            | · `         | •            |              | •         |              | •            |       |            |             |
| Dritt          | es X        | uch. Quel    | len bei      | e Gefe    | hich         | te ber       | Grie  | cchen      | • 1         |
| Kan.           | τ.          | Allgemeine   | <u> </u>     | Juna      | her a        | riechi (     | den t | inb        |             |
| ,              |             | romischen    |              | _         | -            | \$           |       |            | 113         |
| فسنت ١٠        |             | Herodolus.   | Octob.       | 4         |              | ,            |       |            | 115         |
|                |             | Thuepdibes.  |              |           |              |              |       |            | 117         |
| <del>-</del> - | -           |              |              |           |              |              |       |            | 118         |
|                |             | Theater.     |              |           |              |              |       |            | 120         |
|                | . A         | Redner.      | : ".         | 4.        |              | , <b>3</b> . |       |            | 120         |
| . —            | · · · · · · | Thilosophen. | , ; <b>y</b> |           | ,<br>,       |              | .,    |            |             |
|                |             |              |              |           |              | L.           |       |            | 124         |
| . —            | 8.          | Dicter.      | ; <b>•</b>   | 5         | •            | · *          | .•    | •          | 126         |
| Miert          | ea S        | Buch. Ret    | nlutic       | men (     | Kries        | thont        | adnr. | 400        | -           |
|                |             | ns Zeit bis  |              |           |              |              |       |            |             |
| _              |             | -            | -            | eero      | DEFU         | ngen         | ver   | aro:       |             |
|                | mer 1       | in Afien.    |              |           |              | ٠.           |       |            |             |
| - Rap.         | r.          | Pifistratus. |              | •         |              | •            | •     | 5.         | <b>131</b>  |
|                |             | Die Perfer.  |              |           |              |              |       |            | 132         |
|                | 3•          | Persischer R | rieg.        |           | <b>s</b> · · |              | *     | 6          | 134         |
| . ——           |             | Oberherricha |              |           |              |              |       | # 1        | r38         |
|                | 5.          | Ολυμπιος !   | Flegiza      | ŋs.       | •            | •            | •     |            | 14 <b>1</b> |
| <del></del>    |             | Der Pelopoi  |              |           |              |              | •     | .6         | 142         |
|                | 7.          | Der Sicilian |              |           |              |              |       | <b>s</b> 1 | 144         |
|                | 8.          | Untergatig b |              |           |              |              |       | • 1        | 147         |
| ~ ' <u>-</u>   | 91          | Die Oberhei  |              |           |              |              |       | <b>s</b> ] | 150         |
| <del></del>    | 101         | Untergang t  |              |           |              |              |       |            |             |
|                |             |              |              | •         |              | •            | • •   | •          |             |

|             | 0     | Inhalt bes ersten, Banbes. ** ** ***          |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| Sav.        | II.   | Kall ber Unabhängigfeit Griechenlands. 6, >56 |
|             | 12.   | Die macedonische Mongroie 159                 |
|             | 13.   | Alexander 160                                 |
|             | 14.   | Betrachtungen. , , , 161                      |
| <del></del> | 15.   | Das Reich Macedonien und bas Schickfal        |
| ·           |       | Griechenlands. s . s 163                      |
|             | 16.   | Die Seleuciden 167                            |
|             | 17.   | Die Ptolemder. s s s 169                      |
|             | 18.   | Beschuß 171                                   |
| fünft       | e 8 2 | Buch. Quellen ber Geschichte ber Romer.       |
| Lav.        | I.    | Einleitung 175                                |
|             | 2.    | Polybins 175                                  |
|             | 3•    | Plautus; Leventius; Rate                      |
|             | 4.    | Gallustius                                    |
|             | 5.    |                                               |
|             | 6.    | Repos; Catullus; Lucretius. Dioupfius         |
| •           | `•    | pon Haltcarnaffus; Diodoeus v. Sicklien, 180  |
|             | 7.    | Living; Vellejus. v. 182                      |
|             | 8•    |                                               |
|             | 9.    | Birgilius; Horatius; Dvidius.: . 4. , * 184   |
|             | 10.   | Lacitus; Plinius der aitere 187               |
| <del></del> | 11.   | Plutarchus; Suetoniust, . 1190 414 4 189      |
|             | 12.   | Spatere Geschichtschreiber 189                |
|             | 13.   | Berschiedene Schriftsteller über einzelne Bes |
|             | •     | schichten ober Beiten. ist in fine 19%        |
|             | 14.   | Schriftfieller, bie aus anderen gefchepft-    |
|             |       | haben, s s s s s s s s s s s s s s s s s s s  |
|             | 15.   |                                               |
|             | 16.   |                                               |
| 5ech 8      | tes   | Buch. Die Republit Rom.                       |
| Kap.        | ı.    |                                               |
|             | 2.    | Rom unter Consuln 204                         |
|             |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
|             |       |                                               |
|             |       | •                                             |
|             |       | •                                             |
|             |       | `                                             |
|             |       |                                               |

## xxx Inhalt bes erften Banbes.

| "Tap.                | 3.     | Volkstribune und Dictatoren.                | ල.         | 206         |
|----------------------|--------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| ا السنة              | 4.     | Rriege mit ben Galliern, Latium, San        | ı,         |             |
| 100                  |        | nium und ben Wolfern'bes Apennin.           | š          | 209         |
| 1:1                  | 5.     | Des Porrhus Krieg.                          | j.         | 212         |
|                      | 6.     | Innere Berfaffung.                          | ,          | 215         |
| : 11                 | 7:     | Roms Berfaffung überhaupt                   |            | 217         |
| · —-                 | 8:     | Das Militarwefen:                           | į          | 222         |
| <u></u>              | 9.     | Schriftfteller, von welchen bas romifc      | è          |             |
| 1.1                  | *      | Kriegewesen in besondere Rutficht genom     | ı          |             |
|                      |        | men worden.                                 |            | 237         |
| •                    | Ìŏ.    | Romische Sitten                             | \$         | 239         |
| ٠                    | 11;    | Der erfte punische: Rriegy bas effalpinisch | e          | -,5/        |
| 777 3                |        | Gallion; Dalmatien & s                      | ,          | 246         |
| 774-                 | 121    | Der zweite punifche Reieg                   | ,<br>,     | 250         |
| <b>مسل</b> ون        | 133    |                                             | •          | 256         |
| 7 <del>11</del>      | 143    | Our Ofice and Grantfelts in out the         | 5          | 259         |
|                      | 15.    | Die Eroberung Maceboniens                   |            | <b>2</b> 60 |
| ر <del>بد</del> سر ، |        | Chan bullet were the said of the            | •          | 261         |
| ٠ 🕰                  | 17:    | Der achaische Krieg. :                      | <b>5</b> - | 266         |
| +                    | 18.    | Amanifia Sulana                             | ,          | 268         |
|                      | 19;    | Die Gracchen, F'                            | ,          | 269         |
| ٠                    | 20.    | Der eimbrifche Rrieg. " &                   | •          | 272         |
| ; <del></del>        |        | COOLAGE SELECT                              | g ·        | 275         |
|                      | 227    | Buftand ber: Stadt; Arieg in Italien.       | ,          | 276         |
|                      | .23J.: | Marins und Sulla.                           | , .        | 279         |
| ! <del>******</del>  | 243    |                                             | ,          | 288         |
|                      | 25.    | Ekfar, Pompejus, Craffus, Cato, Cicero.     | ,          | 292         |
| هــــه               | 263    | Cafar in Gallien                            |            | 298         |
| ( <del></del>        | 27.    | Cafare burgerlicher Krieg.                  | ٠.         | 307         |
|                      | 283    | Cafare lette Kriege und Tob                 | •          | 314         |
| -                    | 29.    | Der burgerliche Krieg bes Brutus und Ca     | (s         | <b>-</b> 1  |
|                      |        | flus                                        |            | 319         |
| · <del></del>        | 30.    | Die Bereinigung aller Dacht in Ginem.       |            | 325         |

# Infalt'bes erften Banbes. 'xxxx

|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entè         | s Buch.                                                                                      | Das 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dmifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | he Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ich ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ıter S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fern         | , so lang                                                                                    | die Fo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tepút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lik t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben.         | (v. C.                                                                                       | 29. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •            | • •                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>s</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 3          | · Cains /                                                                                    | Claubius                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . <b>V</b> I | Die Flan                                                                                     | Merit é                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.           | Die aute                                                                                     | n Zeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : ·ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •            | •                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reic         | hes, des                                                                                     | Unfang                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Báll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und          | verschieb                                                                                    | mer inu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erer 🤉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3eran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 1.         |                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.           | Rleinaffe                                                                                    | n. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.           | Der Gut                                                                                      | und Or                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ient ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | berhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.           | Europa.                                                                                      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>s</b> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | _                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.           | _                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.          | Berande                                                                                      | rungen i                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tðs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tes          | Øud).                                                                                        | Die R                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eligion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iggeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı.           |                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.           | Berfall d                                                                                    | er griechi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schen n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ròmi(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Religi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.           | Moses.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.           | Geschicht                                                                                    | te ber Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | fern ben. 1. 2. 3. 44 5. 6. 7. 8 Neice und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 e. 8 1. 2. 3. 4. | fern, so lang ben. (v. C. L. Augustu. 2. Eiberius 3: Tajus / 4. Die Flan 5. Die gute 6. Missun 3. Meiches, des und verschied 1. Anstand 2. Syrien. 3. Kleinass 4. Der Sit 5. Europa. 6. Kon den 7. Das alte 8. Kriege d 5. Erednde 10. Verdnde 11. Ginleitun 2. Morgen 3. Berfall d 4. Moses. | fern, so lang die Foben. (v. C. 29. bis uygustus.  L. Augustus.  L. Eiberius.  L. Edjus / Claublus  4. Die Flavier:  Die guten Zeiten.  6. Wildbung schlechts  dwischen 180—  7. Zeiten der Untuchen  Reiches, des Anfang  und verschiedener inn  Reiches, des Anfang  und verschiedener inn  1. Zustand von Afrit  2. Sprien.  3. Kleinasien.  4. Der Süd und Or  5. Europa.  6. Kon den barbaris  7. Das alte Teutschl  8. Kriege der Teutschen.  9. Die Gothen.  10. Werdnderungen is  mischen Reiches  11. Einleitung.  22. Morgenländische  33. Berfall der griechi  44. Moses. | fern, so lang die Formen ben. (v. E. 29. bis n. E. Augustus.  2. Aiberius.  3. Sajus / Claudius, Net 4. Die Flauder.  5. Die guten Zeiten.  6. Missbung schechter und wischen 180 — 235.  7. Zeiten der Untuhe, von Weiches, des Anfangs der und verschiedener innerer N. Zusten.  3. Aleinasien.  4. Der Sud und Orient üls.  5. Europa.  6. Kon den barbarischen L. Jas alte Teutschen L.  7. Das alte Teutschen L.  8. Kriege der Teutschen r.  9. Die Gothen.  10. Beränderungen in der mischen Reiches.  11. Einleitung.  12. Morgenlandische Religion  13. Grielitung.  24. Morgenlandische Religion  15. Einleitung.  26. Worgenlandische Religion  16. Buch. Die Religion  17. Cinleitung.  28. Worgenlandische Religion  29. Worgenlandische Religion  19. Worgenlandische Religion  20. Worgenlandische Religion  21. Einleitung. | fern, so lang die Formen ber Iben. (v. E. 29. bis n. E. 284  L. Augustus.  2. Aiberius.  3. Sajus / Claudius / Nero.  4. Die Flander:  5. Die guten Zeiten.  6. Mischung schlechter und erträg die und erträg des alte Neiches, des Anfangs der Vills und verschiedener innerer Berän 1. Zustand von Afrika.  3. Aleinasien.  4. Der Sud und Orient überhan 5. Europa.  5. Kon den barbarischen Ländern 7. Das alte Teutschland.  8. Kriege der Leutschen mit de Heren und ihre ersten Einsp.  9. Die Gothen.  10. Beränderungen in der Verfas mischen Reiches.  11. Einleitung.  12. Morgenlandische Religionegesch.  23. Morgenlandische Religionen.  24. Worgenlandische Religionen.  25. Worgenlandische Religionen.  26. Worgenlandische Religionen. | fern, so lang die Formen der Reputs ben. (v. E. 29. dis n. E. 284.).  L Augustus.  L Augustus.  L Eiberius.  L Die Flander:  Die guten Zeiten.  Die guten Zeiten.  Beiten der Untube, von 235.  Zeiten der Untube, von 235.  Reiches, des Anfangs der Bolkerma und verschiedener innerer Berändarur  L Auftand von Afrika.  Reinasien.  L Der Sud und Orient überhanpt.  L Europa.  Rriege der Teutschen Ländern im Hoeren und ihre Ersten Einschle.  Die Gothen.  Rriege der Teutschen mit den kat Hoeren und ihre ersten Einschle.  Die Gothen.  Die Gothen.  Lees Buch. Die Religionsgeschichter.  Leinleitung.  Rorgenlandische Religionen.  Rorfell der griechischen n. römischen R.  Roses. | sern, so lang die Formen der Republik is ben. (v. E. 29. bis n. E. 284.).  L Augustus.  L Augustus.  Liberius.  Liberius seiten.  Liberius seiten von 235.  Liberius seiten.  Liberius seiten | L. Augustus.  2. Tiberius.  3. Cajus / Claudins, Neto.  4. Die Flauter:  5. Die guten Zeiten.  6. Mitchung folechter und erträglicher Zeiten, wischen 180—235.  7. Zeiten der Untuhe, von 235—284.  8 Buch. Schilderung des alten römischen Reiches, des Anfangs der Bülkermanderung und verschiedener innerer Berändurungen.  1. Zustand von Afrika.  2. Systen.  3. Aleinasian.  4. Der Süd und Orient überhaupt.  5. Europa.  6. Kon den barbarischen Ländern im Norden.  7. Das alte Teutschland.  8. Kriege der Teutschen mit den kalferlichen Heeren und ihre ersten Einsälle.  9. Die Gothen.  10. Beränderungen in der Versassung des rösmischen Reiches.  1. Einleitung.  2. Morgenländische Religionegeschichte.  1. Einleitung.  2. Morgenländische Religionen.  3. Berfall der griechischen n. römischen Religion.  4. Moses. |

## \*\*\* Inhalte bes ersten Banbes.

| 36           | w.       |                                       | 36112 6                           | demens. | , \$           | - \$          | · 11 4    | 21.         | <b>E</b> , 1 | 45       |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| _            |          | 7.                                    | " Staupan                         | g und   | erste          | Bern          | nstaltu   | ngen        | bes          | : .      |
|              | • • •    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Christe                           | nthume  |                |               |           | ٠.,         |              | 46       |
| -            |          | 8.                                    | Die Rird                          | pe:- ø  | •              | ٠: ' <u>'</u> | *         |             | ئ<br>د ا     | 17:      |
| ?            |          | 9\$                                   | Beschluß.                         | * \$    | ` ,            | • •           | , .t à ,, | s'          | 8-1-2        | _        |
|              |          | ء م                                   |                                   | N       |                |               |           |             |              |          |
| 3 6 9        | ı,ı      | K D . 3                               | Buch. I                           | hie ieß | ten :          | seiven        | Deb       | rount       | d)en_        |          |
| : , '        | ٠        | Meid                                  | hs bis au                         |         |                |               |           |             |              | -        |
| . <b>A</b> ( | ψ.       |                                       | Konstanti                         |         |                |               |           |             | - 4          | 85       |
| _            | ٠ بـــــ | 2.                                    | * Konstant                        | ns II.  | und f          | othe 2        | Ruber.    |             | 5-4          |          |
| <del>;</del> | -        | 3.                                    | Inlianus                          | . **    | · · · ·        | I Iag         | ۇ ئا.     | `s          | <i>F</i> 4   | <br>190  |
| سبر ۲        | <b>-</b> | 4÷                                    | Jovianus                          | ; Wale  | atinia         | nius: I       | .; Wa     | lene.       | 5 A          | 195      |
| ~            | _        | . 5.                                  | Berfall b                         | es Rei  | фев.           | 1 <b>5</b>    |           | <b>5</b> .  | 4            |          |
|              | <u>.</u> | 6.                                    | Die Hung                          | ien. 🔊  | ,              |               |           |             | , 5          | - •      |
|              |          | 7.                                    | Die Hung<br>Die Goth<br>Blechoffe | en im I | leich.         | ``.ŧ          |           |             | · 5          |          |
|              | _        | . 8.                                  | Theobosiu                         | 8 I. un | b fein         | e GH          |           | . gi .      |              | 15       |
| ; <u> </u>   | <b></b>  | 9.                                    |                                   | anus II | I. 🔞           | - 3'          |           | <b>s</b> .? |              | -3<br>22 |
|              | ⊸. ,     | Io.                                   | Untergang                         | bes abo | n <b>b</b> lår | ıbifde        | n Reife   | rtban       | 8            | <br>32   |
|              |          |                                       | Beschluß.                         | ٠,      |                |               |           | <b>\$</b> . |              |          |
| 3.3          |          | . :                                   | 200                               | ٠.      | . :            | 6.00          | . 4       |             | -            | •        |
| {-⁻:         | 3        |                                       | `                                 |         | :              | ٠. :          |           |             |              |          |
| ::::         |          | 13 3                                  | in etc                            | '       |                | •             |           |             |              |          |
| 32.5         | 4        |                                       | <b>\</b>                          |         | . •            | ٠,            |           | ٠.          | P.           | _        |
|              | :        |                                       | 30 1 L                            |         |                | _ '           | . •       | .;          |              | _        |
| 1 5          | •        |                                       |                                   | . :     | · · ·          | ٠             |           |             |              |          |
|              |          | :                                     | : :                               |         | ٠.             |               |           | . :         |              |          |
|              |          |                                       | 1. 195 De.                        | , .     |                | • •           | 754 t     | ,c,         |              | -        |
| ٠;.          |          | ,                                     | . 8                               | . ;     |                |               |           |             |              |          |
| •            |          |                                       |                                   |         |                |               |           |             |              |          |

## Einleitung \*).

#### T.

Viertausend einhundert und vierzehn Jahre verflossen von dem altesten Anfang der mosaischen Sagen bis auf die alteste durch gewissermaßen gleichzeitigen Bericht auf und gekommene Geschichte, die Gesetzebung der hebraer: von da, vier und dreißig Jahrhunderte bis auf den durch die Gesetzebung der Franzosen veranlaßeten Krieg: Tausend Jahre nämlich bis auf den Erobester Nebukadnezar; tausend unter babylonischen, perssischen, macedonischen und romischen Weltmonarchen bis auf die Alleinherrschung Theodosius des Großen, des letzten Kaisers der ganzen Römerwelt. So fort nach ihm erbebte durch wiederholte Schläge der Barsbaren Casars Augustus alternder Thron, und siel, fünsthundertzährig. Hierauf tausendjähriger Ramps des Kosnigthums und altnordischer Freiheit, geistlicher und

\*) Die zween ersten Abschnitte dieser Einleitung sind nach ber (nur augefangenen) Umarbeitung des ganzen Wertes von 1306 abgedruckt.

s. Duller, Mug. Gefchichte. f.

y .

\_

4114 3430

Į

weltlicher Macht; bis ber Arm der Helvetier durch den burgundischen Krieg den französischen Kdnig von dem letzten Nebenbuhler im Innern befrente. Alsdann was ren dreihundert Jahre die Kriege meist zwischen Konisgen, dis der amerikanische Krieg den lang im Stillen aufgenährten Keim einer Bolksgährung in Europa entswicklte.

Denn, als nach bem ersten Sieg, durch welchen Marich das alte Kaiserthum erschüttert hatte, neunhuns bert Jahre verstoffen waren, kamen Bürger in die Sesneralstaaten des franzdsischen Reichs, welches bisher und seit langem, wie die meisten, ausschließlich von Hersten unter (oder mit) dem König verwaltet worden war. Sechs Jahre nach diesem wurde von drei Männern auf einer Wiese im Alpgebürg der Grundstein der schweitzerisschen Berfassung gelegt, welche lang die einige starke Demokratie war. Siebenzig Jahrwochen gingen vorstüber; als die Zeit erfüllet war, übermannte in Franksreich der Bürger den König und Adel: sechs Jahre nach diesem kam für die Eidgenossenschaft in der Schweitz die Stunde der Ausschung oder neuen Belebung.

Die Geschichten von Anfange der Menschen bis auf ben zu Paris geschloffenen amerikanischen Frieden, ha= ben wir in vier und zwanzig Buchern entworfen, welche wir bei Freiheit und Muße auszuarbeiten gedenken. Diese Darftellung einiger Ursachen des gegenwärtigen Ruins

jst aus mehreren Gründen unternommen worden: ersta lich, um die Menschen von aberglaubiger Furcht eines blinden Unfterns zu heilfamer Betrachtung besjenigen ju bringen, mas von ihnen bertommt, und mas fie ans bern konnen; zweitens, um von eitlen hoffnungen auf Ereigniffe, die nie kommen ober schwerlich die erwars tete Burtung bervorbringen werden, auf bas Gefühl ber Nothwendigkeit von Grundreformen anderer Urt ju leiten; brittens, wenn großen Gefellichaften biegu bas Bermogen oder der Wille fehlte, kleineren Gemeinden (wie in unferm Baterlande) ober einzelnen Familien, von benen alles ausgeht und in die fich alles auflößt, -in bem bunteln Sturm etliche wohlthatige Ibeen ju Beflimmung ihres Weges vorzulegen; viertens, auf daß bas Getummel ber einander brangenden Begebenheiten bie Jugend nicht auf die Meinung bringe, es geschehe alles burch Rubnheit und phyfiche Rraft, und nicht vielmehr burch bie Thorbeit at Schmache, beren, bie fich felbft vergeffen haben. End. menr + faffer erlaubt ift, seiner selbst ju , ... a) da der bes mealiche Unblick bes fallenden Europa Stillschweigen ibm unmbalich, feine Lage aber bas Reben, wo nicht gefährlich, boch unnut machte, beschloß er (wie man innige Bedrangnif gern in bie vertraute Bruft von Rreunden ergießt), mit ben Guten und Eblen feiner und kunftiger Beiten fich uber Dinge ju unterhalten, welche thre, wie feine Theilnehmung erregen werben, fo lang es Menschen gibt.

Das die Staaten verzehrende Reuer ift in dem vermabrloseten Innern ihrer politischen Berfaffung ent= ftanden; nicht nur find die fichtbaren Pfeiler ( die regulirten stehenden Secre und mannigfaltigen Finangen) burch die Macht ber Flamme geborften; bis in die alteften Grundfeften, Religion und fittliche Gewohnheiten, ift alles beruntergebrannt und zermalmet worden : wowider alle Rettungemittel fo wenig ale Baffer gegen bas griechische Reuer vermocht, vielmehr burch die Un= awedmaßigfeit ihrer Natur ober bie Berfehrtheit ihrer Anwendung bem gerftbrenden Glemente nur mehr Dabs rung und berbreitetere Action gegeben, fo bag die berr= lichsten, gewaltigsten Structuren, welche funfhundert, welche taufend Jahre und weit langer ben Sturmen, ben Erschütterungen, bem Alter getrott, Chrfurcht geboten und von ber ausbaurenbften Reftigkeit fchienen, wie morfder Backftein in ploblichen Ruin versunten, und alle noch bestehenden Bauten fürchterlich erhitt, bei ber ersten Drebung bes Windes in Gine allgemeine Klamme aufzulobern broben.

Ben biefen Umftanben betrachten wir erftlich bie Berfaffungen an fich, untersuchen hierauf ben Zustand ihrer geweiheten Grundfesten, prufen alebann bie für einzeln geschwächte Arafte aus bem allgemeinen Staas

tenverein zu erwartende Sulfe, und fassen endlich die aus allem sich ergebende Furcht ober Hoffnung in bestlagende ober warnende oder ermunternde Resultate zus sammen.

### II.

## Europa.

Der Erbball, welchen bie Geschlechter ber Den ichen bewohnen, ift, in ungegahlten Sahrtaufenben, burch faum muthmaßliche Gefete ber Bewegung ber Baffer und Ginwurfung frember Planeten und Belten, aus dem befruchtenden Schoofe bes alten Dceans nach und nach empor gestiegen. Go wie ber Urfels, um melchen fich alles bewegt, bin und wieder Erhöhungen batte (bie mir Geburge nennen) und hohe Flachen fich weit und breit herum benfelben anschließen, vermochte Leben ju gebeihen: in Europa fpater als um bie afiatis fchen Berge; am fpateften in Amerita. Denn um ben Ural, ben Altai, ben Bogbbo, liegt im Nord und Gub, bis an bas Meer eine ungemein große Landfeste; unsere Alpen fturgten sudmarte zu fteil in ben Abgrund, welden bas Mittelmeer fullt, in ihrem Norben mar langer Streit ber natur, weil verschiebentlich burchbrochene Reffel bober Bergieen burch bie Ergieffung ihrer gewals tigen Baffer alle Nieberungen bis an bie unweit lies genben Meere in unftaten Sumpf vermanbelten. ber die vornehmsten Pflanzen und Thiere und ihr herr

ber Mensch, Eingebohrne ber gesunden Soben und liebs lichen Thaler jener mittelasiatischen Geburge der Bors welt, durch spatern Drang der Umstände als Fremdslinge nach Europa gekommen. Biele folgten der Weisde, der Jagd, viele dem Triebe zu selbstständiger Unsabhängigkeit, indeß aus Borliebe zu ruhigem Genuß der geduldigere Orient sich der Herrschaft von Wenigen früh unterwarf.

Der Alpenstock, bessen graue Spitzen im helvetisschen Oberlande und im nahen Savopen sind, der dem Ocean den Rhein, die Donau dem schwarzen Meere sendet, hier an Cevennen und Pprenden, dort an Kraspak und Hainus geschlossen, steht als Granzmauer zwisschen Sud und Nord. Seinem rechten Arm, dem Apensnin, bildete sich Italien an; der linke, vom Jura in die Ardennen herab, gab dem innern Land Haltung, daß die neue Begetation nicht wieder vom Ocean weggesspühlt wurde. Sehr viele Aeste sendet der europäische Gebürgrücken; andere haben die Wasser zu seinen Füßen geformt. Unzähliche einzelne Gruppen verrathen hier die Hand der Natur, dort besondere Thaten der Elesmente.

Zwedlos mare es, bie Workstatte ber immer forts arbeitenden Natur mit unbefriedigender Ruhnheit ges nauer durchzuspahen! Indef die trodnenden Tiefen ausgelaufener Seen und bes rudziehenden Oceans in bei

mannigfaltigsten Gestaltungen zur Bohnung vieler von einander unabhängigen Ablser geformt werden, bereis tete sich die kunftige Betriebsamkeit vornemlich durch zwei Meere, die im Sad und Nord tief in die Länder hinein stehen blieben oder einbrachen; für die europäis ichen Menschen Berbindungsmittel, und Uebungsfelder von Unternehmungen, die dem weiten Asse und Afrika sehlen. Es erhellet aus beiden, daß das europäische Land, seiner Anlage nach, zum Wohnsitz freyer, sehr thätiger Menschen bestimmt war.

Aber alle Rraft ift physisch oder moralisch. Diese hatte im Suben, jene gegen Mitternacht den Borzug: boch daß (weil die ganze Erde des Menschen ist) Ges wohnheit auch den Sudlander gegen alle himmelsstriche und Jahrezeiten stählen, und Cultur den Geist nordissier Menschen für alle Erfindungen bffnen mochte.

Die Starke des Korpers kommt aus den Handen der Natur; die Geistesbildung entwickelt sich aus übers lieferten Ideen und Sagen, dem langsamen Werk versgessener Jahrtausende, seit dem elektrischen Schlag, wosdurch die erste Ursache den Hauch der Gottheit unserer Masse zum Leben gab.

Die Ueberlieferung, biefer Reim aller humanitat, Beisheit und Gelehrsamkeit, geht von den Bergen der Borwelt aus. Aber im Norden ift über hartem Kampf mit widerstrebender Landesnatur nichts aufgeschrieben,

vieles vergeffen worden oder nnentwickelt geblieben: in ben mittäglichen Ländern hat früh die Schriftunst vies les verewiget und verbreitet; so daß die Sineser, Insbier, Perser, Babylonier, Phonicier, Hebraer, Uegypstier, Griechen und Herrusten in ihre Länder die Erbsschaft einiger Notizen mitgebracht haben, die nach den Umständen in der Maße verschiedentlich veredelt oder entstellt wurden, wie eine ruhige oder eine üppige Phanstasie oder politische List beym leichten Bau fruchtbarer Gesilde, oder auf lachenden Triften, oder im Ariegsgestümmel und für Bolksversammlungen es ihren Weisen so oder anders eingab: indeß der Sohn des Nordens, viel stiesmütterlicher ausgestattet, in seine Wälder und Sümpfe nur das Nothwendigste für seine Erhaltung mithekam.

Uebrigens ift dieser subliche und nordliche Schaus platz arbeitender und bearbeiteter Humanität unter demt gemäßigten Erdgurtel zu suchen, jenseit welchem Kälte oder hitze die Wurksamkeit menschlicher Natur untersjocht. Wo sie starret, wo sie zerfließt, wird Cultur nicht leicht hinkommen, oder schwerlich bestehen und wurken. Die meisten europäischen Länder sind glückslich gelegen; am glücklichsten wo nahes Meer die Temsperatur noch bessert. Daher haben die Europäer, welsche alles von anderen bekommen, alles weiter gebracht; besonders weil auch der Nord bei ihnen welt empfängslicher als der aliatische ist. Pieraus ließe sich vermus

then, daß diefer Belttheil zu Bervollkommnung bes Resfultate aller Arbeiten der Menschheit, und entweder dazu bestimmt ist, die übrigen zu beherrschen, oder vielmehr sie zu erneuern.

Die Bedurfniffe, beren Befriedigung bie meniche liche Tragheit fich moglichst zu erleichtern sucht, vornemlich aber bie Leibenschaften, beren Mannigfaltigfeit und Unersättlichkeit die menschliche von allen blos thies rifchen Raturen unterscheibet, veraulaften Rriege, wie Ungewitter wohlthatig und ichrecklich, auffer bem Rall ber Bertheidigung allezeit ungerecht, und meiftens Rols gen fehlerhafter Befete, aber Aufregungsmittel der in Beidlichkeit erschlaffenden Rraft, wodurch neue Orde nungen ber Dinge bereitet werben. Sie find bie ichrede lichen Lehrer ber ewigen Wahrheit, bag Reichthum, Biffenschaft, Cultur, daß alle Geschenke ber Geburt ober bes Glude eitel find, fobald, in ftolger ober mola füstiger Selbstvernachläßigung ber Mensch vergift, Alsbann murben gefittete Bolfer bie Mann zu fenn. Beute milber Barbaren, wenn fie die Geiftesanftrengung unterließen, ber, mo fie hervorleuchtet, alles bient. Bo bas meifte Leben, bort ift ber Gieg. murbe von Fingals Salle bis Babylon bie Belt einer Stadt unterthan; badurch inner achtzig Jahren bom Banges an ben Ebro ber Islam Befet und Glaube ber Boller; und baburch grundeten Infularen, mit eis nem Arm gute Sindus brudend, mit bem anbern Beru

drohend, auf bas unbeständigste Element ein nur durch sich zerstörbares Reich. Das thut nicht Sud, nicht Mord, nicht Land oder Meer; alles gibt und nimmt Geist und Muth. Darum hat, wer gewinnt, sich selbst zu fürchten, und wer verliert, niemand anzuklagen als sich selbst. Das unachtbare Europa bewegt nur hies durch die Welt.

Hieraus ist abzunehmen, daß diesenige Denkungsart und Regierungsform für die Erwerbung und Behaupstung der Bedürfnisse und Bequemlichkeiten des menschslichen Lebens die angemessenste senn dürfte, wodurch die moralischen Kräfte in vorzüglichem Grad und Gehalt erzeugt und unterhalten werden. In diesem Licht wolsen wir die bisherigen europäischen Staaten betrachten.

### III.

## Die Staatsverfaffungen \*).

Alle Theile bes Belltalls, eble Junglinge, meine Freunde, find in Beziehung einer auf ben

\*) (Anfang biefes Kapitels nach der, unvollendeten, Umars beitung von 1806.)

"Als bie Stamme ber europaifchen Bolter in biefe Abeudlande einracten, bestimmte noch tein Gefet, unter mas für Bebingniffen die hochste Gewalt einem ober mehrern ober ber Menge am füglichften zufomme. Eine einige Lehre gab ihnen die Natur, beren Borfcriften allein ewig sind: daß man jedes Geschaft durch ben ober die verrichten laffen muß, welche dazu am geschicktesten sind. Rath nahmen sie andern; im gangen Reich ber endlichen Wesen ift teines blos für sich vorhanden. Das Weltall selbst ift in eis

von mehrern, weil nicht leicht Einer alles sieht! die Bolls bringung überließen sie Einem, weil in der Einheit Kraft ift. Die Auswahl trasen alle, deren Sache es war.

Diefe erfte Einfalt murde burch bie Erfahrung mannige faltig ausgebildet. Glud, Berbienfte, Dantbarteit, Lift und Gewalt machten bie burch Bahl erworbenen Borgige lebenslånglich, ja erblich; fo bag bie Burfung blieb, als bie Urface langft nicht mehr war. Der Uebergang aus ber Les bensart berumziehender Stamme in die bestimmtern, bauers baftern Berbaltniffe ber Befiger eines Baterlandes machte Maagregeln, die fonft nach Umftanden genommen murben, au feften Grundgefegen; welche verschieben maren, fo mie bei einer Ration auswärtige Reinde ober innerer Uebermuth. Menfchen ober bie Ratur, am meiften ju befampfen fenn mochten, ober die Ration leibenschaftlichen Unternehmunges geift ober genügsame Abgeschiebenheit vorzog. hier erfannte ein Mann von umfaffendem Blid und lebenbigem Gefühl bie aus Erfahrung, Lage und Charafter bervorgebenben Bedurfniffe feines Bolts, rebete (Gott mar in ibm; bie Babrheit ift Gott), und bas Baterland beiligte fein Ges fet. Dort erfaufte ber lang beneibete Rachbar um reiche Eriften ober Felber ober Steuten, bag ber fiegreiche Belb jenes balbe Leben ihm laffe, mit welchem fich die Sclaven begnugen; worauf die Beute, bas Militair, ber Glang ben Willen des Felbherrn, feines Gobns und Entels auch aber bie vaterianbischen Gefete erhoben. Als nicht mehr bie Boltsftimme, fonbern erbliche Reichthumer bie bochfte Macht gaben, geschab, bag bie Regierung ber Menichen, wie bas Cigenthum anderer Seerben, und bas Baterlanb wie die Billa, auch auf Minderichtige, auf Erbidchter, fam. Denn , fobald Geift und Lugend aufboren , nunms

nem folden Berhaltniß zu feiner erften Urfache, baß es ohne fie nicht einen Augenblick bestehen konnte. tommt qu, die Berhaltniffe ber Befen unter einander, bie nicht unfer, sondern bas Wert ihrer Natur find, ju ftubieren : ihr Resultat ift unfer Gefet. Die Rennts niß derfelben unterrichtet uns von der Manier, alles mas ift, zu unferm Beften zu leiten. Durch nichts mehr uns terscheibet fich ber Densch vom Bieb, als burch die Ans lage zu diefer Renntniß; feinen andern Rechtstitel befitt er gur Beberrichung ber gangen Rreatur; nur burch feine bobere Ginficht unterwirft er fich dieselbe. auch nur er die Sahigkeit hat, fich jum Urheber aller Dinge zu erheben, fo ift er gegen alle untergeordneten Wefen in bem Berhaltnif, wenn man fo reben barf, wie bie, welche in monarchischen Staaten ausschlieflichen Butritt bevm Kurften baben.

Das Naturrecht ift bas Resultat unserer Bershältniffe zu ber sichtbaren Welt, und besonders aller mit Empfindung begabten Besen. Freilich begreifen die meisten Menschen (in dem Wahn, daß sie blos gegen ihs res gleichen Verbindlichkeit haben) unter diesem Namen

ganglich nothwendig zu fepn, wenn Claudins wie Safar vermittelft der Legionen regfert, wenn Chlodwigs Domaine (fein Eroberungsloos) Childeriche wie Dagoberten erhöht, und Sofimo's gluckliche Handelsbant bem unweisen Piero gleiche Großmächtigkeit wie dem Bater der Musen verschafft, so können auch Kinder und Weiber ihre Namen den Stittem leiben.

allein bas, was nach Abzug aller personlichen und lotae len Beziehungen, jeder Mensch dem andern überhaupt schuldig ift: dieser Theil des Naturrechts ist aber nicht sein ganzer Umfang, obwohl natürlicherweise für uns das Intereffanteste.

Da weber alle Menschen bie Geschicklichkeit und ben Aleif haben, biefe erften Berhaltniffe ju ergrunden, noch von der Gewalt ihrer Leidenschaften fich erwarten laft. daß fie unter verschiedenen Gefichtepunkten, beren jebe Cache fabig ift, ben gemeinnutigften gur ftaten Richtichnur ihres Berhaltens machen wird, fo find pofitive Sefene erforderlich gewesen, um den naturlichen burch wurtfame Mittel bei Beiten gegen die Unwiffenheit und ben Gigennut Die nothige Starte gu ertheilen. endliche Berichiedenheit der Umftande vervielfaltigte in furzem biefe Gefete, und gab ihnen eine ungemeine Mannigfaltigfeit: benn es entstehet aus berfelben bie größte Berichiebenheit ber Berhaltniffe. Diezu tamen gewaltsame Beranderungen, welche ber menschlichen Gesellichaft balb überall eine von ber erften Ginfalt und bon bem ursprunglichen 3mede verschiedene Form gaben; eine neue Quelle besonderer Berhaltniffe, welche Gefetze erfoberten.

Die anwachsende Sammlung ber letteren bekam nach den Gegenständen, worauf fie fich bezogen, die Namen bes burgerlichen Rechts, Staaterechtes, Bals Ferrechtes, Kirchenrechtes. Die geringsten Sachen ershielten ihre gesetzliche Regulirung, weil die menschlichen Leidenschaften überall hinreichen, und über alles eine Borschrift, eine Granzbezeichnung nothig machen. Doch laffen sich die zahllosen Verordnungen auf wenige alls gemeine Grundsätze zurücktringen; die Bezeichnung der einzelnen Anwendungen ist allein zu Niederschlagung der Sophisteren derjenigen nothig, welche das Allgesmeine nicht fassen wollen.

Es werben aber die Gesetze entweder in Bolfsverssammlungen, wo nicht gegeben, doch ratificirt, oder die Wolfer genehmigen stillschweigend mas Einer oder Mehntere, die in Gate oder mit Gewalt sich zu Borsteherns oder Herren erhoben, als ihre Stellvertreter und Borsmunder besehlen. Einer oder ein Senat verwaltet auch die ausübende Macht. Die hier bemerkten Berschiedens heiten machen eine sehr große zwischen den Regies zungsformen.

Die Monarchie besteht, wo ein Einiger, aber in ben Schranken von Gesetzen, herrscht, über die eine Mittelmacht gleichsam die Obsorge hat. Das Unseben letterer kann von dem Glanz einer langen Reihe hochs verehrter Boraltern, oder von ihrer Bestimmung zur Landesvertheidigung, oder von ihrer Eigenschaft als Landeigenthumer fließen: dann heißt sie Abel, Stände, Parlament. Ober die vorzügliche Kenntniß gottlicher

und menschlicher Dinge giebt fie, wie im alten Gallien ben Druiden, und eine Zeitlang bei den Juden dem Stamm Levi. Der Despotismus, ber von keinem Gesetz weiß als von der Willführ eines Einigen, ift eine Ausartung ber Monarchie.

Die Aristokratie ist die Regierung ber alten Geschlechter und beren, die durch sie dem Senat beiges zogen worden. Entweder besteht letzterer, wie zu Bernedig, aus dem ganzen Corps, dem das Geburtsrecht Antheil an der Regierung gibt; oder er ist, wie zu Bern, ein aus demselben gewählter Ausschuß. Ein Zweig dies ser Berwaltungsform ist die Timokratie, nämlich wo die Gesetz ein gewisses Bermögen bestimmen, dessen Besitzer allein zu Stellen fähig senn sollen. Es artet aber diese, wie die Aristokratie überhaupt, in Olis garchie, das ist, in eine durch Gesetze oder Derkoms men oder Zusälle auf eine ganz kleine Anzahl einges schränkte Berwaltungsmanier, aus.

Die Demokratie ift nach bem alten Sinn bes Bortes bie Theilhabung sammtlicher Burger an der Usbung ber hochften Gewalt. Wo alle Landeseinwohner, wenn sie auch nicht Burger sind, eben diese hohen Rechte mit üben, herrscht Ochlokratie. Dieser Name wird auch demjenigen Zustande der demokratischen Form geseben, worinn durch die Folge schlechter Geletze oder geswaltsamer Erschütterungen die Gewalt vom Bolke eigentslich an den Pobel übergeht.

Die beste Regierungsform ist die, welche mit Vers meidung der bemerkten Ercesse, die Schneilkraft der Monarchie, die reise Klugheit eines Senates und den begeisternden Nachdruck der Demokratie vereindaret. Aber selten gestatten die Umstände, selten gibt der Scharssen der Gesetzgeber einem Lande dieses Glück; und nicht leicht gestatten Gewalt und List ihm, wo es allenfalls austommt, eine lang reine Dauer. Sparta, Rom, einige neuere Republiken, England aber zumal, haben dieses Ideal politischer Bollkommenheit mehr oder weniger zu erreichen gesucht; größer war aber immer die Zahl der einfachern Formen, und länger ihre Dauer.

Es ist indeß auch aufferst selten, eine ganz ungemischte Regierungsform zu finden. Religion und herrschende Meinungen geben dem Despotismus heilsame Schranken; in Monarchien ist nicht leicht ein Regent ohne dieses oder jenes Mittel, die Stande dahin zu führen, wo er sie haben will; die Aristokratie ist überhaupt für das Bolk schonend, auch läßt sie ihm, wie Lucern, eine Art Mitwurkung zu den wichtigsten Schlüssen, oder, wie Frendurg, zur Wahl gewisser hohen Stellen; auch die Demokratie wird meistens durch das Ueberges wicht eines täglichen Rathes, der die Geschäfte vorbes reitet, gemäßiget.

Bei weitem die allgemeinste Verfassung ift die olis garchische. Wie kann der Konig herrschen, ohne in vielem (wenn er auch noch so selbstregierend fenn will) ben Berichten und Borschlägen bes Ministeriums zu trauen? Benige Parthenhaupter führen ben Senat und die Gemeinde. Der geistreichste, ber beredsamste, ber schonste, ber reichste, wird überall bie Oberhand haben.

Der wahre Unterschied ber Regierungsformen durfte in ber Berschiedenheit der Wege bestehen, die man einsschlagen muß, um in jeder mächtig zu werden; eine zweite wichtige Betrachtung bezieht sich auf die größere ober geringere Willführ, welche die Regenten sichzerlausben durfen.

Jenes erstere ist nicht leicht irgendwo durchgangig wie es senn sollte: unter einem weisen Fürsten erwirbt die Macht wer sie verdient; unter anderen, wert die größte Gewandheit in den hoffunsten besitzt. Meist entscheidet in Aristofratien der Familiencredit. Oft siegt beim Bolte Beredsamkeit und Bestechung über achtes Berdienst.

Auch die natürliche Begierde der Selbsterhaltung hindert nicht am Migbrauche der Macht; für alles has ben die erfinderischen Leidenschaften gesorgt: Könige haben sich mit stehenden Truppen umringt, gegen des ren hohe Taktik (wenn keine Berbindung der Unistände ganze Nationen entslammt) nichts auszurichten ist. Die Bolksführer wissen ihre eigenen Münsche dem Bolke in den Mund zu legen, und sind hierauf nicht mehr w. Müller Aug. Geschichte. I.

Die beste Regierungsform ist die, welche mit Versmeidung der bemerkten Ercesse, die Schnellkraft der Monarchie, die reise Klugheit eines Senates und dem begeisternden Nachdruck der Demokratie vereindaret. Aber selten gestatten die Umstände, selten gibt der Scharssinn der Gesetzgeber einem Lande dieses Gluck; und nicht leicht gestatten Gewalt und List ihm, wo es allenfalls aufkommt, eine lang reine Dauer. Sparta, Rom, einige neuere Republiken, England aber zumal, haben dieses Ideal politischer Bollkommenheit mehr oder weniger zu erreichen gesucht; größer war aber immer die Jahl der einfachern Formen, und länger ihre Dauer.

Es ist indes auch aufferst selten, eine ganz unges mischte Regierungsform zu finden. Religion und herrsschende Meinungen geben dem Despotismus heilsame Schranken; in Monarchien ist nicht leicht ein Regent ohne dieses oder jenes Mittel, die Stande dahin zu fühsten, wo er sie haben will; die Aristokratie ist überhaupt für das Bolk schonend, auch läßt sie ihm, wie Lucern, eine Art Mitwürtung zu den wichtigsten Schlüssen, oder, wie Freydurg, zur Bahl gewisser hohen Stellen; auch die Demokratie wird meistens durch das Ueberges wicht eines täglichen Rathes, der die Geschäfte vorbes reitet, gemäßiget.

Bei weitem die allgemeinste Verfassung ift die olis garchiche. Wie kann der Konig herrschen, ohne in vien lem ben annehmen muffen. Darinn besteht auch ber Borzug ber morgenländischen und anderen alten Gesetzgeber; sie saben so viel auf den Menschen als auf den Bürger; unsere Gesetze meist nur auf die öffentlichen Handlungen. Diese Sitteneinfalt, Mäßigkeit, Arbeitsamkeit, Standbaftigkeit, diese Heldentugenden, welche unser einer sich selbst gebieten soll, waren bei den Alten Vorschrift.

In der That, nur durch die Sitten erhalt sich die Gesellschaft; die Gesetze konnten sie bilden, man muß ihnen aber durch sich Ablit fehr nachhelsen. Alebann wird alles gut gehen, wenn man weniger über die Bersteilung der Gewalt dissertirt, und jeder desto mehr Geswalt über sich selber zu bekommen sucht. Jeder trachte nach einer richtigen Schätzung der Dinge. Dadurch werden seine Begierden sehr gemäßiget werden. Die Aenderung der Berwaltungsformen überlasse man dem Lauf der Zeit, welcher jedem Bolt die Berfassung zustheilt, für die es eben in dem Zeitraum empfänglich ift, und eine andere, wenn es dazu reif geworden.

Den Ursprung, die Bildung und Beränderungen vieler Regierungsformen und das Schicksal ber Natiosnen, gedenke ich in den folgenden Borlesungen darzusstellen. Nichts trägt mehr bei zu der höchstnottigen richstigen Schätzung des gegenwärtigen Zustandes der eurospäischen Staaten als ein richtiger Begriff über ihre Bildung, ihren ursprünglichen Geist. Wir werden ends

berantworflich; ohnehin wurde ber fittenlose hause, ber Geld nimmt und um die Erlaubniß der Zügellosigkeit alles thut, sie hinreichend schützen. Der Aristokrate ist auf die ersten, kaum bemerkbaren Bewegungen aufsferst wachsam, läßt sonst alles zu, und hindert gern soz gar das Aufblühen der ihm furchtbaren Menge.

Nach biesem allem scheint fast verwunderlich, wie die Formen der menschlichen Gesellschaft unter so vielsfältiger Verderbniß doch noch bestehen. Allein, die meisten Menschen haben weder für das Gute noch für das Bose eine feste Entschlossenheit. Wenige sind, die nur Eins, und dieses Eine aus allen Kräften wollen; und noch dazu müssen auch diese, um die Macht an sich zu reißen, durch Umstände begünstiget werden: gewisse Unternehmungen sind nur in bestimmten Zeiten mögzlich; das macht eben den Charakter der Jahrhunderte, bessen Leitung von einer höhern Hand abhängt.

Glucklicher Weise haben auch unvollfommene Regierungen immer doch eine gewisse Richtung zur Ordnung; ihre Stifter haben sie mit einer Menge Formen
umgeben, die immer ein Damm gegen viel Unglück sind, und dem Gang der Geschäfte eine gewisse Regelmäßigkeit geben, wofür die Menge eine Art Ehrfurcht bekommt. Je mehr Formen, desto weniger Erschütterungen. So groß ist ihre Macht, daß die Ueberwinder von Rom und Sina die Gesetze der eroberten Länder ha-

# Das erfte Buch.

No n

dem Ursprung des menschlichen Geschlechtes bis auf den trojanischen Krieg. lich auf eine Menge Traktaten kommen, welche in ben letzten anderthalb Jahrhunderten durch die feinsten Staatsmanner geschlossen, und burch die größten Feldsherren wieder vernichtet worden sind; aber auch die für Fürsten und Wilker hieraus entstandenen Folgen und die gefahrvolle Lage, wohin dieses alle Staaten gebracht, werden wir sehen. Nachahmungswürdige und abschrecksende Beispiele, große Schwächen und Nothe, Lagen der Mäßigung und auch solche, die ein herzhaftes Durchsgreisen erfodern, werden wir genug antressen, und über die schone Aussenseite und wohlklingende Worte uns für die Jukunft weniger Jussion machen lassen.

# Das erfte Buch.

93 o n

bem Ursprung des menschlichen Geschlechtes bis auf den trojanischen Krieg.

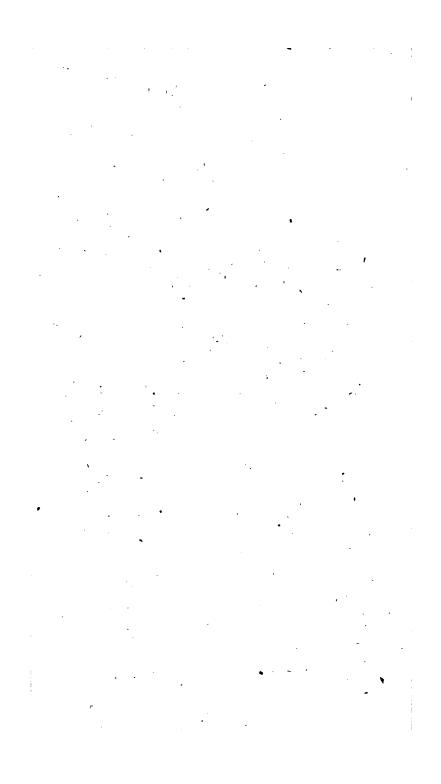

## Erftes Buch.

### Rap. 1.

## Erft'er Buftanb.

Ueber ben erften Buftand ber entftehenden Menschheit berrichen zwen febr verschiedene Darftellungs = Manteren. Einige Sagen fangen von einem golbenen Beitalter bes. Rechtes und der Gludfeligfeit, andere mit ursprunglis der Wildheit und Unordnung an. Go baff, nach ies nen, der Menich in der Folge fich eber verschlimmert nach diefen, burch viele Erfindungen vervollemmnet Rach jenen lebte ber Mensch in unfterblicher; Jugend, bis Bormit ibn bewog, bem Trug ber Begierden wider die Stimme feines Gefühle zu folgen, fein' Glud ber Schlangenlift einschleichenber Bolluft aufsuopfern, und bas Reuer, woinit ihn ber gutige Bater ber Gotter und Menschen beseelen und über alles nos thige aufflaren wollte, fich felbst zuzueignen. Singegen: beschreiben andere, wie ber Menich aus bem Schlamm nach langer Arbeit ber Natur endlich fo, wie er ift, gebildet worden, aber erft nach mehreren Geschlechtsfolgen au ber Rraft und Schonheit gelangt, woburch et

24 I. Bud. Urfprung bes menfchlichen Gefchlechtes.

allen anderen Thieren überlegen ift. Bende haben recht; gut war der Erste der Menschen, schwach und verdors ben der, welcher unter den Zwang der gesellschaftlichen Anstalten trat.

Es ist in der That auffallend, daß von Gott, von der Welt und von der Unsterblichkeit, ja von den Bewegungen der Gestirne, die altesten, in anderen Dingen ganz uncultivirtesten Bolker ganz wahre Vorstellungen und Kenntnisse hatten, indes die Kunske, welche zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehösen, viel jünger sind. In den hochsten Sachen dachsten die altesten Menschen richtig, in Lebensgeschäften waren sie Kinder. Von jenen Urbegriffen erhält sich nachmals den den meisten Bolkern dunkeles, entstellstes, misverstandenes Andenken; selbst astronomische Berechnungen werden mechanisch, ohne Kennungs der Grundssätze, fortgeführt.

Scheint es nicht, als hatte ber ums innwohnende Dauch der Gottheit, unfer Geiff, gewiffe unentbehrliche Fertigkeiten und Begriffe, zu benen er durch fich felbst sich nicht wohl hatte emporschwingen konnen, durch uns mittelbaren Unterricht eines hoheren Wesens bekommen, und eine Zeitlang erhalten? Was hingegen den Gebrauch materieller Anlagen betraf, blieb ihm zu Ledung seiner Geisteskrufte überlaffen "). Durch den Lauf der Zeis

<sup>\*)</sup> Ut varias usus meditando extunderet artes.

Sap. 1. Erfter Justand. Sap. 2. Erftes Baterland. 25 ten, durch die langwierige Muhe ber Urbarmachung eis nes dben Erdbodens verdunkelten fich nachmals ben ben meisten jene reinen Begriffe ber Stammvåter; bafür nothigte sie das Bedurfniß zu mannigfaltigen Kunften.

### Rap. 2.

#### Erftes Baterlanb.

Um die Biege bes menschlichen Geschlechtes zu ents beden, scheint tein Mittel beffer zu fenn, als zu suchen, wo das Brod, jene allgemeine Speise berer bie es befigen, wo die von je her an den Menschen gewöhnten Sausthiere, ihr Baterland haben. Es lagt fich benten, baß man bei ber erften Auswanderung bie gewöhnliche Rahrung und diese Gefährten des hauslichen Lebens mitnahm. Theophraftus bemertte, daß in den Berglans bern hinter bem taspischen Meer bie Gerfte wild machst. Ein Schuler bes Linneus ") fand in Baichfirien bas Rorn wild machfen. Gemig machet es in ben Geburgen Raschmiriens, im Libet, im Norben Bon Gina viele Jahre lang ohne Gaat noch Bau. In eben bies jen Geburgen laufen unsere Sauethiere wild. Große Errome ergießen fich von ihrem Scheitel; ber Safrans fluß 44) leitet nach Sina, der Ganges, ber Sindu nach Indien.

<sup>\*)</sup> Seinzelmann,

<sup>\*\*)</sup> Hoangho.

### 26. I. B. Urfprung bes menschlichen Geschlechtes. R. 3. Altet.

## Rap. 3.

Bie alt bas menfolide Gefdledt fep.

Wie oft die Sonne aufgegangen, seit Gott auf einer ner von Raschmiriens glücklichen Auen oder auf einer gesunden Hohe Tibets dem großen Menschen von Erde den Funken des göttlichen Gelstes einbließ, wer vermag das zwählen! Nun steigt die Zeitrechnung aller Nastionen ohngefähr gleich weit hinauf. Die großen Zahslen der Sineser, Indier und Aeguptier sind astronomisch, nicht historisch; so ohngefähr wie Bussons Naturpersoden, deren er einen von 80,000 Jahren anzunehmen für gut sindet, die die Erde werden mochte wie wir sie sehen.

Hikorisch fängt das älteste sinesische Geschichtbuch, Aschusting, früher nicht als um die Zeiten unseres trosjanischen Krieges an. Die Griechen, homer und Hessiodus sind älter als sein Verfasser. Auch die Indier datiren ihre historische Zeit nicht über 5000 Jahre hins auf; nach der biblischen Berechnungsmanier, so wie sie mir am wahrscheinlichsten däucht, ließen sich 3000 Jahre beifügen. Man kann, meines Erachtens, von dem uns biblisch bekannten Ursprung der Menschen bis auf diesen Tag (bis 1784) 7506 Jahre annehmen \*).

<sup>\*) 2262</sup> Jahre bis zur tleberschwemmung (die LXX. und Jul. Afric.); 1074 bis auf die Geburt von Therachs als testem Sohn (LXX); 60 bis auf Abraham (Uscher); 75 bis er nach Canaan ging; 215 bis Jacob nach Aegypten

### Rav. 4.

Anfang ber Siftorie. Perfien.

Man weiß aus den altesten Zeiten bloß Fragmente, und sie bestehen aus misverstandenen Liedern, theils uns gewissen Regentenreshen. Wir schränken uns auf die Wolfer ein, welche auf Europa vornehmlich gewirkt has ben. Diese mochten wohl zuerst Persien betreten, ein Land von uralter hoher Eultur, wo Spuren von Zers duscht's reinem Gottesbienste, den er vom Berg Albords unter die Wolfer brachte, noch kennbar sind. Die auf der südlichen Seite der großen Bergkette wohnenden Wolfer haben immer weit mehr erfunden, und ihre Sitzten besser als die nordischen erhalten: zu jenem hotten sie in ihren schoneren Provinzen und bei ihrer Mäßigsteit mehr Muße; letzteres geschah, weil sie nicht ausswanderten und keinen unruhigen Geist hatten.

Die Trummer ber altpersischen Sauptstadt Estats har \*), wie die bes ägnptischen Lakfor \*\*), wie die auf der diffeitigen Salbinsel Indiens, tragen den Eindruck majestätischer Großheit und eines eblen Triebs der Bers

zog; 430 bis auf Moses (Michaelis); 592 bis auf den Tempelban (Josephus); von dem an die gewöhnliche Chros nologie. Anm. d. Berf.

Dieses bem Berfoffer eigene chronologische Spftem wird in einem ber folgenden Bande eine besondere Abshandlung erlautern. Anm. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Perfepolis.

<sup>\*\*)</sup> Theben.

### 26. I. B. Urfprung bes menschlichen Geschlechtes. R. 3. Altet.

### Rap. 3.

Bie alt bas menichliche Gefdlecht fev.

Wie oft die Sonne aufgegangen, seit Gott auf eis ner von Kaschmiriens glücklichen Auen oder auf einer gesunden Hohe Tibets dem großen Menschen von Erde den Funken des göttlichen Gelstes einbließ, wer vermag das zwählen! Nun steigt die Zeitrechnung aller Nastionen ohngefähr gleich weit hinauf. Die großen Zahlen der Sineser, Indier und Aeguptier find aftronomisch, nicht historisch; so ohngefähr wie Buffons Naturperischen, deren er einen von 80,000 Jahren anzunehmen für gut sindet, die die Erde werden mochte wie wir sie sehen.

Historisch fångt das älteste sinessische Geschlichtbuch, Aschusting, früher nicht als um die Zeiten unseres trosjanischen Krieges an. Die Griechen, Homer und Hessischen Krieges an. Die Griechen, Huch die Indier batiren ihre historische Zeit nicht über 5000 Jahre hins auf; nach der biblischen Berechnungsmanier, so wie sie mir am wahrscheinlichsten däucht, ließen sich 3000 Jahre beifügen. Man kann, meines Erachtens, von dem uns biblisch bekannten Ursprung der Menschen bis auf diesen Tag (bis 1784) 7506 Jahre annehmen \*).

<sup>\*) 2262</sup> Jahre bis zur Ueberschwemmung (die LXX. und Jul. Afric.); 1074 bis auf die Geburt von Therachs all testem Sohn (LXX); 60 bis auf Abraham (Uscher); 75 bis er nach Canaan ging; 215 bis Jacob nach Aegypten

#### Rap. 4.

Anfang ber Sistorie. Perfien.

Man weiß aus den altesten Zeiten bloß Fragmente, und sie bestehen aus misverstandenen Liedern, theils uns gewissen Regentenreshen. Wir schränken uns auf die Wolfer ein, welche auf Europa vornehmlich gewirkt has ben. Diese mochten wohl zuerst Persien betreten, ein Land von uralter hoher Eultur, wo Spuren von Zers duscht's reinem Gottesbienste, den er vom Berg Albordt unter die Boller brachte, noch kennbar sind. Die auf der südlichen Seite der großen Bergkette wohnenden Wolser haben immer weit mehr erfunden, und ihre Sitzten besser als die nordischen erhalten: zu jenem hotten sie in ihren schoneren Provinzen und bei ihrer Mäßigskeit mehr Muße; letzteres geschah, weil sie nicht ausswanderten und keinen unruhigen Geist hatten.

Die Trummer ber altpersischen Sauptstadt Estats har \*), wie die des ägnptischen Laksor \*\*), wie die auf der diffeitigen Halbinsel Indiens, tragen den Eindruck majestätischer Großheit und eines eblen Triebs der Ber-

sog; 430 bis auf Moses (Michaelis); 592 bis auf ben Tempelban (Josephus); von dem an die gewöhnliche Chronnologie.

Dieses bem Verfaffer eigene chronologische Sustem wird in einem ber folgenden Bande eine besondere Abshandlung erläutern. Anm. b. Herausg.

<sup>\*)</sup> Perfepolis.

<sup>\*\*)</sup> Theben.

28 I. Buch. Ursprung bes menschlichen Geschlechtes.

ewigung gewisser Wahrheiten ober Ereignisse. Nicht vom Klima kann dieses kommen; sonst müßten diese how ben Gefühle die gleichen Burkungen jezt noch auffern, wo statt antiker Einfalt und Größe in jenen Landern sich mehr Vorliebe zum Sonderbaren, zum Gekünstels ten, zeigt. Fühlte sich der, seinem Ursprung nähere, Mensch größer! Dachte er weniger auf den Sinnenges nuß, und mehr an die Ewigkeit? In der That ist von den Pallästen des Oshemshid und Osymanduas hinad zu dem in Versailles ohngefähr so weit, wie von Moses und Homer zu den schönen Geistern der Zeit Ludwigs des XIV.

# Rap. 5. Asserten.

Dann folgen die Gefilde des Ueberflusses, welche der Tigris und Euchtrat, besonders gegen das Ende ihres Laufs durchströmen, und von welchen folgende Besschreibung des Hippotrates ") besonders gilt: "Alle "asiatischen Produkte sind schoner und größer als bei "uns; Luft und Sitten sind weicher; die Bolker wohls "thätig und gastfrei. Biele gewaltige Ströme, in "Ufern von herrlichen Bäumen beschattet, wälzen ihre "Fluthen durch weite Gefilde; nirgend (ausser in Messgypten vielleicht) ist größere Fruchtbarkeit der Menschen "und Thiere; nirgend gibt es größere, schönere Leute; "die Wollust lieben sie, und sind nichts desto weniger

<sup>)\*)</sup> De situ, aëre et locis.

"tapfer. Sie haben gemiffe nationelle Gefichtszüge, wo"durch fie einander abnlicher scheinen, ale die europais"ichen Bolter, beren Gegenden und Jahrszeiten ofteren
"und ftarteren Beranberungen ausgesetzt find."

Es scheint, bag man fich nicht lang nach jener großen Ueberschwemmung, wobon fast alle Nationen gu fagen wiffen b), in diefen ganbern niebergelaffen, und bag in wenigen Sahrhunderten gewisse Stamme ein porzügliches Ansehen erworben. Auch bag in uralten Beis ten De) Bolferschaften bes Geburges Don) bie schonen Ebenen eingenommen, mofelbft fie gesittet worden, und unter wenig befannten Ronigen viele hundert Jahre lang ihres Glud's genoffen. Die weit fie geherricht, unter wie vielen Regentenfamilien, beides ift unbefannt: aber die Zusammenstimmung ber Berfassung und Sitten, die Rube des Charafters der letteren, die immermährende Abmechselung ber Statthalter in ben Provingen, mochte leicht ihrer herrschaft eine lange Dauer geben. Das hat obne bem bie Monarchie, baß ihr einfacher Gang und ibre Mebnlichkeit mit bem Ramilienverhaltniß zwijchen bem Sausvater, ben Rinbern und Anechten, fie bauer-

<sup>2)</sup> And im Esputing ist genugsame Spur. Ueber die spris ichen und babplonischen Sagen siehe die bei Grotius (verit, rel. chr.) gesammelten Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht 1100 Jahre nach ber Sündfluth.

<sup>\*\*\*)</sup> Chafdim, Chaldger.

rien gab, einigermaßen zu faffen, ift in ben Orphischen Bedichten, welche theils die Arbeit des Onomakritus, theils die bes Pythagorders Rerkops fenn mogen; fie find febr erhaben. Orpheus, auf beffen Namen Diefe Lieder wohl barum geschrieben find, weil fie feine Ibeen enthalten, war in Alegypten und unter ber phonicischen Colonie in Bootien gewesen; auch scheint einige duntle Renntniß von Mojes bemerklich. 3mar mogen alexans brinische Gelehrte im dritten Sahrhundert verschiedenes geanbert und beigefügt haben: boch ift unlaugbar. baß bie Mufterien gur Bildung und Milberung ber Sitten febr viel beigetragen \*) und besonders durch beruhigende Hoffuungen der Zukunft fowohl das Leben als den Tod erheiterten \*\*). Gie durften leicht, im Befen gwar nicht, aber in ber Darftellungsmanier, vor weit neues ren Ideen ben Borgug behaupten, welche das Sterbes bett mit unnothigen Schredniffen umringt baben.

Dieses Leben wurde in den Myfterien als Borbes reitungeguftand einer baurenben und fortschreitenben Gludseligkeit oder (wenn es senn mußte) einer noch langern Reinigung betrachtet \*\*\*). Es ift mabr , baff

<sup>\*)</sup> Nihil melius illis mysteriis, quibus ab agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus; Cicero leg., 2.

<sup>\*\*)</sup> Revera principia vitae cognovimus, neque solum eum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi.

<sup>\*\*\*)</sup> Piato, Cratyl. u. de rep. II.

diese Lehren dem gemeinen Haufen verborgen blieben \*); derselbe war noch nicht reif, sie ohne Mißbrauch zu fasfen; vielleicht auch deswegen hat bei den Hebrdern Moies kaum in dunkeler Ferne etwas von denselben gezeigt.

# Rap. 7. Kolchis und Stythien.

Im Norden ber Gefilde Affens wohnten in ben Thalern bes Rautasus unzugangliche Bolferschaften, in Freiheit und wilden Sitten. Nur die Ginwohner von Rolchis gelangten burch ben handel, mozu bie Nachbarichaft zwei (vormals wohl im Norden zusammen= hangender) Meere fie einlud, ju Reichthumern, welche fie berühmt machten. Un ber bitlichen Rufte bes ichwars gen Deers lag ihr febr fleines Land; meift war es mos raftig, bie Luft feucht; fie hatten bftere, große Regen; eine Menge Canale burchschnitt ihre Gbenen; an ihrem Ufer maren, meift auf Pfahlen, ihre Wohnungen ge-Sie, bie Landleute, maren fett, und von zimmert. wenigftens mittlerer Große; ihre Sprache etwas ichwers fällig und ohne Anmuth. Sie waren die Hollander biefer uralten Beit. Gelbit ihr hauptstrom, ber Phafis, verlohr fich, gleich bem Rhein, jum Theil im Cand wa).

Das norbische Skythien (alles Land über Sarmas tien und über Teutschlands Balber binaus bis nach

<sup>\*)</sup> Chen biefer, im Protagoras.

<sup>\*\*)</sup> Hippocrates, de situ, aëce et locis.

r. Muller Mug. Gefcichte. 1.

34 I. Buch. Urfprung bes menfchlichen Gefchlechtes.

dem Eismeer) war eine von vielen hirtenvollern und Jägern durchwanderte Bufte. herodotus hat mit bes wundernswurdiger Genauigkeit (benn er sammelte an den Granzen die Nachrichten der Kaufleute) ihre Stamsme und Sitten beschrieben. In dieser allgemeinen Darsstellung wird spater, wenn sie universalshistorisch wichstig erscheinen, mehr von ihnen porkommen.

#### Rap. 8.

Araber; Juden; phonicifde Colonien.

Auch von dem großen Bolf der Araber, auf der Granze des vordern und innern Asiens, und im Bater- lande des Weihrauchs und der Gewürze, die so viele hundert Jahre von fremden Nationen Gold, nie aber durchgängig ein Joch, bekamen, wird am schicklichsten ben der Evoche zu handeln senn, wo sie auf einmal her- vorbrachen und Herren des schönsten Theils der Erde wurden \*).

Eben so die Juden. Lang wie verschlossen in ein Land von geringem Umfang, lang von den machtigsten und cultivirtesten Wölkern verachtet, haben sie auf ein= mal, nachdem Jerustem gefallen, durch das ben ihnen entstandene Christenthum auf das menschliche Geschlecht einen allgemeinern, dauerhaftern Einfluß bekommen als die alten Romer mit dreihundert und zwanzig Trium=

<sup>\*)</sup> Im siebenten Jahrhundert.

phen. Daher bei biesem Anlaß ber natürliche Plat auch für die Erzählung ihrer Geschichte senn wird.

Uns bleiben fur die erften Zeiten Die Phonicier, Die Erfinder des Glases, des Purpurs, ber Munge, ber nachmals in Europa gewöhnlich gewordenen Buchftaben, bei weitem die wichtigste Nation. Von einer kleis nen, ichmalen Rufte am fprischen Meer giengen fie aus, besuchten alle Ufer ber mittellandischen Gee, bevolkerten, cultivirten die Insel Thasos und viele andere im gries diichen Meer, Bootien, Nordafrifa, Die Ruften Spaniens. Indeffen fie auf ber einen Seite bei Glath fich auf bem rothen Meer einschifften, um Ufrita zu umsegeln, fuhren fie auf ber andern burch bie fpanische Meerenge, fuchten Binn in ben Minen ber Britten, und Bornftein wo in bas preufische Meer bie Rabanus fich ergießt: und aleichwie fie an dem verfischen Meerbusen ein anderes Ins rus gegrundet, so mag auch in Preußen Rulm ihre Stife tung fenn "). Gelbft von ben Infeln und einem feften Lande jenfeits des Weltmeeres brachten fie die Idee unter Die größten Dinge find durch kleine Bolker die Alten. geschehen; fie bedurften ber Unftrengung.

Sehr zu bedauren ift unfere geringe Kenntniß ihrer einheimischen Geschichte und Unternehmungen. Die letzteren pflegten sie in undurchdringliches Geheimniß zu hullen. Gewisse Entdeckungen wurden mit Fleiß versgessen; weil die Obrigkeiten zu zahlreiche Auswandes

<sup>\*)</sup> Uphagen, parerga.

36 I. Buch. Urfprung bes menschlichen Geschlechtes.

rung und endliche Trennung von Phonicien fürchteten. Auch fiel das Mutterland, ihr Thrus, zu schnell, und die Schriftsteller giengen mit seiner Pracht und Freiheit verlohren. Wom alten Sanchonsathon sind wenige, und, wie es scheint, schlecht übersetzte Bruchstücke, wie von Hanno's späterer Reise nur ein magerer Auszug vorhanden.

Die Granze Affens gegen Afrika verliert fich in ber Sandwufte zwischen Gaza und Pelufium. Wiele Relsende haben bier ben Tob gefunden, wo trügerischer Sand über ben sirboultischen See eine scheinbare Brude gebildet.

# Rap. 9.

#### Alegypter

Das Land, worein man hierauf tritt, das paras diesische Delta Aegyptens, ist nicht so alt als die Welt: der Nilstrom hat es nach und nach angesetzt. Bon seis ner Spitze suhrt ein langes Thal über Memphis am Strom hinauf, dis wo Laksor erstaunliche Ruinen darsstellt. Ein anderes Thal zieht sich von da zu den bestäubenden Katarakten des Stroms. Westwärts liegen weite Sandwüsten, ostwärts Berge, deren Fuß der schwer zu beschiffende Meerbusen Arabiens benetzt. Das ist Aegypten.

Als eines ber allerfruchtbarften Lander des Erdbo-

bie lange Unveranderlichkeit seiner Berfassung, Sitten und Runfte merkwurdig. Seine Berfassung war sehr zusammenhangend; und mit Land und Bolt in dem genauesten Berhaltnis. Daher so lang sie sich erhielt, eben so unstat in der Folge jede ausländische Herrschaft und Einrichtung war. Gegen vorübergehende Erobertungen, durch die Aethsopier, hielt sie aus, weil diese in ihren Sitten dem ägyptischen Boll nicht fremd waren.

Würklich hatte auch in Aethiopien die Theokratie (die Priesterschaft) wichtigen Einfluß. Aber man weiß von dem entferntern Afrika so wenig, daß selbst neuere Reisende den alten, merkwürdigen Agatharchides oft bloß abgeschrieben. Tief in das Land ist niemand eingedrungen; den Anwohnern scheint es nicht uns möglich.

#### Rav. 10.

## Rieina fien.

Die große Halbinsel Borderasiens zwischen bem enprischen und schwarzen Meer hat sowohl sehr schone Gegenden als ungemein feste Lagen. Viele, zum Theil große, Flusse bewässern paradiesische Auen. Weiland brannte hin und wieder ein feuerspepender Berg, und nachdem diese erloschen, erschütterten Erdbeben das Land; seit aber die Flusse bei ihrer Mündung mehr Erdsreich anseigen und hiedurch die Wasser von den Gegenzben der alten Ausbrüche entfernen, scheinen auch Erdsbeben selben seltener.

In Rleinasien, am Fusse des Ida, lag Troja, von deren Edlen so viele europäische Konigsgeschlechter abstammen wollten; weil die Stämme, welche Pannosnien, Deutschland, Gallien, Italien und vielleicht Griechenland bevölkert haben, würklich in älteren Zeiten von diesen Rusten den Uebergang in das nahe Europa gethan haben mögen.

Troja selber ist eine im Andenken der Menschheit wichtige Stadt. Die Helden, welche für und wider sie gestritten, sind nun dreitausend Jahre lang für alle gesitztete Boller Gegenstände der Bewunderung und Rührung: Durch die Größe ihrer Seelen, durch ihren Heldenmuth, ihre Kraft, und Freundschaften, haben sie die Unsterblichkeit verdient, welche ihnen Homerus gegeben. Durch sie sind Asien und Europa in die ersten daurenz den Berhältnisse gekommen, und die griechischen Stämzme zu Einer Unternehmung vereinigt worden. Diese Bemerkung leitet auf die Erwähnung der ersten Lage Griechenlandes.

## Kap. 11.

## Griechenlant.

Uralte Sagen, selbst naturhistorische Bemerkungen leiten auf die vormalige Eristenz des Landes Lektonien, welches gewesen senn soll, wo nun ein Theil des griechischen Meers. Eine Erschütterung der Erde soll seine Grundsesten gebrochen, Wasserwogen alles be-

bedt haben; vielleicht, als das, über die schthischen Gefilde verbreitete, Meer benn Bosporus Durchbruch erhielt, und mit den Fluthen des mittelländischen zus sammenstürzte. Die zahlreichen Inseln sollen die Reste Lektoniens senn. Bielleicht hatte dieses Land den Mensichengeschlechtern aus Usien den Uebergang nach unserm Belttheil erleichtert.

Lange Zeit war der griechische Boden seucht und kalt. Ein großer See bedeckte Thessalien, ehe der Peneus durch Felsen sich einen Ausstuß erbrach. Der älteste Name in der griechischen Historie ist Inachus, der Argos gestiftet haben soll; sein Dasenn scheint wahrscheinlich, doch ist es bezweiselt worden. Ihm solgt in Bootien Dgyges, zur Zeit als der See Kopais über die weiten Fluren seine (vielleicht befruchtende) Fluthen ergoß. Alles dieses in so uralten Zeiten, daß die Sagen der Borwelt mit gemeinem Namen ogyzisch ) genannt wurden.

Ein schon etwas hellerer Tag erscheint mit bem Ansfang der attischen Cultur. Ein Aegyptier, Cekrops, bebaute die Gegend, wo nachmals die Burg wa) von Athen sich prächtig erhob. Er brachte Sitten und Rechte; das Land wurde eine Freistätte der unschuldig Verfolgten. Feste, Bundnisse, Gesetze, verbreiteten von daher wohlthätigen Einfluß.

<sup>\*)</sup> Qyuyios mudos.

<sup>\*\*)</sup> Angonolis.

#### 40 I. Bud. Urfprung bes menfclichen Gefchlechtes.

Buchstaben brachte, 130, Jahre nach ihm, der Phonicier Kadmus ) nach Bootien, wo er ben Thes ben eben auch eine Burg aufrichtete. Buchstaben und Musik sind von Bootien ausgegangen; der größte Dichster der Leper \*\*), der vollkommenste Feldherr der Grieschen \*\*\*), waren Bootier: gleichwohl wurde dieses Bolk der Dummhelt beschuldiget. Muste es diese grossen Männer vielleicht nicht zu-schäßen! Die Erfindunsgen wurden von anderen vervollkommnet und besser benutzt.

Uebrigens ist merkwürdig, daß der Bater der Bissenschaften, Kadmus, der uns lehrte, Gedanken versewigen, zu der Zeit nach Griechenland kam, als die Wassen Josua, des Feldherrn der Juden, die phonicisschen Stämme an das Meer drängten, und nothigten, in Colonien zu ziehen. Diese den griechischen Geschichtsschreibern kaum bekannt gewordene That eines verachtesten Bolks war die veranlassende Ursache alles Großen, Scharfsinnigen und Schönen, was durch die Literatur bewürkt worden ist.

Auch ben Wein brachten die Phonicier. Auch das Orafel zu Delphen icheint ihr Werk. Diefer Tempel, über welchem die mahrsagenden Eichen von Dodona

<sup>\*)</sup> אַרש קָּדֶם; Auch waren Kadmonder ein paldstinisches Bolt.

<sup>\*\*)</sup> Pindarus.

<sup>\*\*\*)</sup> Epaminondas.

in Bergeffenheit kamen, wurde Mittelpunct für die Bilterschaften der Griechen.

"Hellenes" nannten fie sich eigentlich, von Hellen, dem Sohn Deukalions, eines theffalischen Fürsten, welchen eine Ueberschwemmung zur Flucht auf den, über Delphen liegenden, Parnassus nothigte. Hellen vereinigte mehrere Stämme; er war der Bater von Dor, der Großvater Jon's, der Bruder Amphiktyons.

Diefer lettere, Lotriens Saupt \*), errichtete in bem Grangpaß zwischen Theffallen und Griechenland, in ben Thermopplen, eine periodische Bersammlung bevollmächtigter Boten von eilf oder zwölf kleinen Bolterschaften, beren jebe zwei Stimmen hatte. biefe abgelegt werden follten, biefes wurde auf ben bes sonderen Gemeindstagen jeber Bolterschaft bestimmt. Der 3med mar Milberung ber Sitten und Beforberung ber Gottesfurcht: fo bag bie Macht aller Berbundeten wider ben fenn follte, welcher eine im Bund begriffene Stadt umtehren, oder (felbit im Rrieg) Tempel plunbern und Quellen ableiten ober verberben marbe. allgemeine Berfammlung fuchte alle inneren Streis tigfeiten ber Griechen, bie einzelne, bie in jebem Stamm portommende, auszugleichen. Beiber und Rinder murben mitgebracht, wenn fich die Uniphiktivonen versammelten; bas Fest bes Schutgottes murbe gehalten; man wetteiferte in Spielen.

<sup>\*)</sup> Stomeus ber Chiet; in Hudson Geogr. vet.

#### 42 I. Buch. Ursprung bes menschlichen Geschlechtes.

So lang die Bolkerschaften klein und alle Städte eine so gut als die andere waren, mochte diese Berkassung bestehen; aber nicht als Phthiotien und der Berg Deta durch so viele Stimmen mitwürkten wie die herrschenden Stämme der Dorier und Jonier; nicht als auf dem Dorischen Landtag das kothige Entinsum so viel wie das gewaltige Lacedamon vermochte. Auch blieb nur die Form der Amphiktwonen; in die großen Geschäfte hatten sie kaum so vielen Einfluß als der Reichstag zu Regensburg.

Bor dem Trojanischen Krieg wurden gemeinsame Unternehmungen ohne Plan durch die unruhige Kühnsheit einzeler Helden gewagt; national waren sie nicht. So that Iason die in jener Kindheit des Seewesens des wunderungswürdige Argonautenfahrt auf die Reichthüsmer von Kolchis; so wurden alle Fürsten des Peloponsnesus Theilhaber einer Familiensehde zu Theben. Jene lockte die Begierde der Beute; diese bewog die Verswandtschaft eines Fürsten von Argos mit einem der thebanischen Prinzen,

Die Halbinsel Peloponnesus, beren Einwohner von Auswärtigen weniger zu fürchten hatten, war zu solchen Thaten vorzüglich geschickt. Auch hatten Pelops und nach ihm Perseus ein so überwiegendes Ansehen bekommen und ihrer Stadt Argos mitgetheilt, daß die Halbsinsel eine Art von Mittelpunct hatte.

Uthen mischte fich weniger in unruhige Bewegun=



gen. Dafür murde Attifa beffer bebaut, und bes Areos pagus hohes Gericht ein ehrmurbiges Mufter. ber Kefdbau von hier ausgegangen, ertannten lang viele Stabte burch jahrliche Darbringung der Erftlinge det Feldes \*). Bornehmlich waren bie Athenienser auf die Einführung ber erften Bolksherrichaft unter ben Griechen ftolg. Ihre Ronige berrichten wie Urheber einer Pflanzung, mit ber Gewalt, welche bas Berbienft ber ursprunglichen Unftalt und die Bahl ber mitgebrache ten Coloniften gab: Thefeus aber vereinigte alle zwolf attischen Alecten zur Stadt, alle ihre Rathe zu einem, ihre Burger in eine Gemeinde, ber er bie Ronigewahl auftrug; fast nichts behielt er sich vor, als in Opfern und bei Berathungen ber erfte, und Keldherr au fenn 00). hierauf unterschied fich Athen burch bie Erhaltung eines Urstoffs von Eingebohrnen und von vaterlandischen Undere Stadte waren vielen Beranderungen burch frembe Ginfalle ausgefett.

# Rap. 12.

#### Rreta.

In biefen alten Zeiten ubte Minos, haupt von Kreta, gur See bie überwiegenbe Macht; er vertrieb von ben cycladischen Inseln die barbarischen Karier; er

<sup>\*)</sup> Isocratis Panegyr.

<sup>\*\*)</sup> Marmor Arundel. Thucyd. Oratio in Neaer. bei Des mosthenis Werten.

44 I. Buch. Ursprung bes menschlichen Geschlechtes.

tilgte die Seerauberen, die unter den Griechen Gewerbe war; die Ruften mußten ihn fürchten, auch wohl ihm Abgaben zahlen. Areta wäre vortrefflich gelegen, über diese Meere zu herrschen, aber nach und nach kam eine Berfaffung auf, die es hinderte.

Minos hatte die Kretenser gerecht und menschlich machen wollen; zu letzterm zu gelangen, ließ er ter Liebe, auch zwischen Mannern, freien Spielraum, in der Hoffnung, die Begierde, sich liebenswürdig zu maschen, werde die roben Steten mildern \*).

Der einzelne Kretenser hatte besondere Gewandtheit in Kriegssachen, indes die Gesetze, welche angenommen wurden, dem Staat nichts Großes im Auslande zu unternehmen erlaubten (20). Anstatt eines Konigs, an den vorhin in letzter Instanz alles gieng, wählten sie zehen Kosmen (Anordner) zu Häuptern in Frieden und Krieg; sie wurden aus alten Familien und auf bestimmte Zeit genommen; wenn ihr Amt vollendet war, blieben sie im Rath; alle Richter mußten bejahrte Männer seyn; Jünglinge dursten Beränderungen der Gesetze nicht vorsschlagen; überhaupt war nicht erlaubt, solche Borschläge anderswo als im Rath, oder auch dort anders als in Geheim zu thun. Uebrigens war der ganze Ertrag des meist fruchtbaren Landes in zwolf Theile gesondert; als les war gemein; man aß gesellschaftsweise zusammen;

<sup>\*)</sup> Plato, Leg. VIII; Strabo.

<sup>\*\*)</sup> Aristoteles, Polit. II; Plato, Leg. I.

45

ein Theil war zu Opfern, ein Theil zu gastfreier Bemirthung der Fremden bestimmt. Gebaut wurden die
Felder durch Sclaven. Der Gebrauch der Wassen war
freien Männern vorbehalten. Alles, Früchte, Wieh,
Geld, war unter Direction des Rathes. Auf eine zahls
reiche Wolfsmenge wurde nicht gesehen, sondern daß
jeder genug habe; auch trachtete man weniger nach Ues
berfluß, als ruhigem Leben. Jagd, Leibesübungen,
Landreisen, füllten das Leben der Privatbürger. Schläs
gereien, auch Dieberei, wenn sie intt feiner List verübt
wurde, betrachtete man als Uebungsmittel des Gelstes
und der Fäusse.

Diese Verfassung blieb; benn die Gemeinde durfte nur über die Bortrage des Rathes und der Kosmen, ohne Modificationen, auf Ja oder Nein stimmen. In der That geschah auch wohl, daß sie die Kosmen abssetze und keine neuen wählen wollte; es gab Streitigskeiten über die Dauer und Gränzen ihrer und des Rasthes Gewalt: doch blieb es bei Partheiungen, die Gessehe erhielten sich im Ganzen, und die Insel behauptete so lang als andere griechische Länder ihre durch die See gesicherte Freiheit.

#### Rap. 13.

#### Erojanischer Arieg.

Die Trojanische Macht hatter fich in den Borbers gen ") des Iba gebildet; in dreihundert Jahren waren

<sup>\*)</sup> v#wpes%.

#### 46 I. Bud. Urfprung bes menfchlichen Gefchlechtes.

piele benachbarte affatische Bolfer, endlich felbst in Gus ropa die Thracische Ruste und bis an Theffaliens Granze ein großes, weites Land fremvillig burch Bertrage ober durch die Waffen bem trojanischen Ronig jugethan worben, fo daß man ihn als ben reichsten und größten Surften diefes Theils von Uffen \*) betrachtete. ihn vereinigten fich fur Menelaus, Ronig von Laceda. mon, dem'fein Sohn feine Gemahlin entführt hatte, bie Kurften ber griechischen Bolfer. Gin zebenjahriger Rrieg gerftorte ben trojanischen Throm. Bugleich veranlagte bei den Griechen die lange Abmesenheit ihrer Saupter viele, ben Regentengeschlechtern sehr nachtheis lige, Reuerungen; fie felbst entwohnten fich ber Orde nung und Liebe eines friedsamen Lebens. Daber eine Menge Unruhen, wodurch im Lauf der nachsten Sahr= hunderte nicht nur diese Geschlechter die Macht einbufften, fondern das Ronigthum felbft haufig abgeschaft, und Aristofratien oder Demofratien eingeführt murden.

Die Ilias und Donffee, mogen von homer ohnges fahr anderthalb hundert Jahre nach der Zerstörung der Stadt Troja gesungen worden senn. Sie sind so alt als Davids Psalmen. Ursprünglich soll die Ilias nicht ein einiges, zusammenhängendes Gedicht gewesen, sons dern später in die Bollkommenheit ihrer heutigen Gestalt gekommen senn. Hundert Jahre nach homer brachte

<sup>\*)</sup> Regnatorem Asiae; Virg.

Lykurgus, der Gesetzgeber Lacedamons, diese Gedichte unter die Griechen; dritthalb hundert Jahre später scheint ihnen Pisiskratus, Fürst von Athen, die Form gegeben zu haben; sein Sohn, Hipparchus, führte ein, daß am Feste der Stadtgöttin (an den Panathenåen) Rhapsoden sie hersagen sollten. Eine vollkommuere Ausgabe, von der die unstigen genommen sind, versertigte Aristoteles für Alexander den Großen, der sie unster seinem Hauptküssen in einer goldenen Kapsel zu verswahren pflegte. Auch Aratus der Sternkundige, Arissiarchus von Samos, Aristophanes, Bibliothekarlus von Alexandria, bearbeiteten diese unsterblichen Lieder.

Sie sind unter allen Gedichten, auch meinem Gesfühl nach, das herrlichste; der Redner, Geschichtschreis ber, Dichter und Mensch, lernen gleichviel daraus. Ein großer Sinn athmet überall; bald sieht man die verderblichen Folgen der Gewaltthätigkeit und Unordsnung, bald die Macht der Mäßigung und Vernunst; Gehorsam und Freiheit, Heldenmuth und Kriegszucht werden empsohlen. Die Menschen erscheinen wie sie sind. Alles ist in Handlung, nichts müßig. Wir wersden hingerissen, wir werden, ohne es zu merken, beslehrt. Dadurch wurde Homerus, das Muster des Thuschildes, der Lieblingsschriftsteller der größten und edelssten Menschen und einer der besten Lehrer der Lebenssweisheit.

#### 43 I. Bud. Urfprung des menschlichen Geschlechtes.

## Rap. 14.

# Italien.

Die Bevolferung Italiens mag um bas Enbe biefes Beitraums ihren Unfang genommen haben. Urbewohner, aus Morden, bewohnten die Apenninischen Berge und die zwischen biesen bis an die Alpen fich erftredenden, damals morastigen Gefilbe. Die Rusten wurden aus bem Peloponnesus bevolkert. Denotrus, aus einem in Arkadien angeseffenen 3weige ber Rurften von Argos, wird als Führer ber erften Aborigenen bes Landes Latium betrachtet "); bas benachbarte italienis fche Urvolf nannte fich Sifuler. Ueber baffelbe mach ten jene Griechen, mit Sulfe ihrer Landsleute, ber Pelasgen, solche Eroberungen, bag auch bie abriatische Rufte bald meift von ihnen bevollfert mar. Die Delasgen, durch Deutalion aus Theffalien vertrieben, hatten lang herumgefret, bis ber Bufall fie in die Mundung bes Do führte; von ba zogen ihre tapferften Junglinge über bas Geburge, und fanden jene Aborigenen. anderen, durftig nach Rube, grundeten, unfern von bem Ort, wo Ravenna nun ift, die Stadt Spina, die burch Sandel und Seemacht eine Furftin des abriatis ichen Meers murbe, beren toftbare Gaben im belphis schen Tempel viele Jahrhunderte nach ihrem (burch Barbaren erfolgten) Untergange geglangt haben,

<sup>\*)</sup> Dionys. Halic. L. I.

Die von den Pelaigen und Aborigenen vertriebenen Situler, da fie Italien verlieffen, vereinigten fich mit einem spanischen Stamm, den Sifanern, am Tuße des Alema in der schonen Insel, welche von ihnen Sicilien beißt.

Bur felbigen Zeit mag in gang Italien fo viel Bolt faum gewesen senn, als jetzt in dem Konigreich Napoli: Aber das hirtenleben, die Jagerei, erfordern großen Raum; Aderbau mar nicht fehr bekannt, und man liebte bas unruhige Leben in Abentheuren. Daber Noth und Unruhen; wodurch gezwungen, die Landesvorftes ber Colonien zu fenden beichloffen. hierzu murde durch das Loos entweder der zehente Mann, oder fo viele Renfchen bestimmt, als im Laufe eines Jahrs in bem Lande gebohren wurden; oft wurden die zur Auswanberung bestimmten von der Obrigkeit ausgewählt; oft boten fich freiwillige dar. Man gab ihnen Baffen und für bas nothigste Gewerbe ben Bertzeug. Dierauf wurde ein Opfer gebracht, und die ausziehende Schaar bem Schutz irgend eines Gottes geweihet. Sie gieng ju Schiff, fuchte Land, und grundete auf einer entferns ten Ruffe eine neue Stadt, welche nur burch die Berthrung ber gemeinschaftlichen Gotter und altes Freunds icaftegefühl mit dem Mutterlande verbunden mar. Oft halfen fie einander gegen die fremden Eroberer ober tines tprannifirenden Burgers brudende Gewalt.

Es ift also zwischen diesen alten und unseren Colos v. Mauer Mus. Geschichte, 1. 4

nien mehr als Ein großer Unterschied "): jene wurden von den Bolfern zu dem Zweck gegründet, auf daß jester Bürger desto bequemer leben könne; die unsrigen waren meist mercantilische, auf Bereicherung abgesehene Unternehmungen; daher jene pflanzten, was der Mensch bedarf, diese, was am vortheilhaftesten zu verhandeln war. Wenn bei uns der Staat an solchen Dingen Theil nahm, so war die Bermehrung seiner Macht und Einkunste eine Hauptabsicht; ganz anders bei den Alsten, deren schähderste Reichthümer in liegenden Grünzben, und nicht in baarem Geld, bestanden, und welche bei der Fruchtbarkeit ihrer Länder, bei der Einsalt ihres Lebens, wenig bedurften.

Als große, volkreiche Stadte alle Ruften bedeckten, und Raum für Colonien seltener wurde, mußte der Arsbeitsfleiß vervollkommnet werden va); in die von Eisnem getriebene Arbeit vertheilten sich mehrere; sie arsbeiteten besser und schneller; die Ersindungen vervielfalstigten sich. Schon im Homer zeigt sich reicher Aufswand, obwohl noch nahe dem ungebildeten Geschmackt der Natur; von Archomenos, Tyrus, Sidon, dem ägnptischen Theben spricht er als von Städten, deren Reichthum, Cultur und Handel die Bewunderung der Welt war.

Im übrigen verlohren die herumirrenden Pelafgen

<sup>\*)</sup> Smith, wealth of nations, B. 5.

<sup>\*\*)</sup> Labor ingenium miseris dedit; Manil.

bald alle Selbstftanbigkeit, auch in Italien; es muß nie eine planmäßige Berfaffung bei ihnen zu Kraften getommen fenn; sie vermengten sich mit anderen Bolkern.

In Italien geichneten: fich die hetruften und bie Antabier am bauerhafteften aus. Jeue bemacheiaten fich ber meiften velasgischen Stabte; ihre besonberg Kenntniß von gottlichen und naturlichen. Dingen aghen ihnen gleiches Unsehen in Italien, wie die Große ihrer Seemache und ihre fühnen Unternehmungen im-gangen mittellandischen Meer. Ihr wahrer Rame icheint "Rhatier" von Refan, einem ihrer Boufteber, gewesen ju fenn. : Inrebener sollen sie nach ber griechischen Bo nennung ihrer aus mehreren Geschoffen beffebenben Bohnungen "); Tuften, von dem griechischen Ausbruck für Opfer Do, genannt worden fenn, worinn und in aller Bahrfagerei fie bie geubteften Deifter gemefen. Urfprunglich scheinen fie ein, ben norbischen Boltern verwandter Stamm. Bon ben Alpen bis an bie Tiberbeherrichten fie Stallen; auch nachdem die Gallier bas weite Thal des Do und den Fuß der Alpen ihnen ents riffen, erhielt fich bie Gidgenoffenschaft ihrer XII Orte. und beftand Jahrhunderte lang ihre glanzende Sees macht.

Der Gig ber artabischen Colonien war auf bem Berg Palatium an ber Tiber; Evander, burch Reichs

<sup>\*)</sup> Tupessi.

<sup>\*\*)</sup> Overan

32 I. Bud. Ursprung des manschlichen Geschlechtes.

thum und Einsichten ben Machtigen seines Landes ges
fährlich, hatre Arkadien verlassen, um sich hier anzubauen. Er brachte in die Wildheit Gesetze und Sitten; Fleiß und Handel hoben an. Ein Fremder, Herkules, verniechte die Italianer und einige gallische und spanissiche Wilter zu Errichtung einer Handelstraße, für deren Sicherheit sie einander Gewähr leisteten.

Das ältere in der stalienischen Geschichte ift mißs verstandener Mythos: das Reich des Janus, alte Herrz schaft des Chaos und sein Uebergang in organisirte Schöpfung; die Zeit Saturns, dunkles Andenken der Urweit, seine Schilderung das Bild hohen Alterthums und erster Einsalt.

# Zweites Buch.

Die Zeiten des Ursprungs freier Verfasfungen bis auf Solon.

F 7 , . A TOTAL .

# İweites Buch.

## Kap. 1.

#### Einleitung.

Die von der Zerstdrung Troja's bis auf Solon verfloss senen sechs Jahrhunderte find weniger fabelhaft, aber nicht sehr bekannt. Es lebten Dichter, die aber meist nur Gefühle besungen; Geschichtschreiber erhoben sich, aber die Beredsamkeit und überlegenen Verdienste ihrer Nachfolger brachten ihre Arbeiten in frühe Bergessenheit.

# Kap. 2.

#### Babylon

Dreihundert Jahre nach Troja fiel das alte Reich der Affprier, durch Weichlichkeit und Vernachläßigung. Rehrere kleine Staaten erhoben sich aus seinen Trummern; zwei derselben stiegen zu höherer Macht: Mesdien, bessen Könige das Persische Bergland unterwars sen, und mit den auf der Officite des kaipischen Meers wandernden Horden Verhältnisse der Freundschaft ersichteten, auch ein Theil des zu Ninive bestandenen Reichs eroberten. Neben Medien blühete der noch grössere und glücklichere König von Babel oder Babylon.

36 II. B. Zeiten des Ursprungs freier Berfass. bis auf Solom.

In diesem sehr alten Sitz gelehrter Kenntnisse, grundete Nabopalassar nach langen Staatszerrüttungert das mächtigste Reich, dessen Scepter Nebukadnezar, sein Sohn, vom Kaukasus, in welchem Gedurg er die Iberen schlug, dis in den Sand der libpschen Wüsterr ausstreckte. Er verbrannte Jerusalem, schlug Ammon, Moad und Sdom, eroberte die reichste Handelsstadt der Phonicier, Tyrus, verwüstete Aegypten, und schuf seine ganze Gränze neu, indem er sie entweder erddete, oder (seltener) mit Ausländern bevölkerte. Seine Residenzskadt verherrlichte er mit kuhnen Meisterstücken der Baukunst.

Bon diesen find auch Trummer kaum bemerkbar; noch schwerer ift, von dem, drei Tagereisen langen Ninive Spur zu finden. Das Alter hat hiezu weniger gewürft, als (nachst der wohl nicht sehr festen Bauart) der feuchte Grund, in den die Ueberbleibsel, zum Theil tief, eingesunken sind \*).

Kap. 3.

#### Alegopten

Nach dem trojanischen Krieg wurde Aegypten glanszender. Die Dynastien, worein es vertheilt war, wurs ben vereiniget; Einem Konig diente bas ganze Land, und er den Gesetzen; über diesen hielten die Priester, als Mittelmacht. Ein Umstand hatte die Berfassung

<sup>\*)</sup> Vossii, observ., Lond. 1685.

erschüttern können: daß Sesostris den Soldatenstand von dem der Bauren trennte. Wenn eine Folge solcher Fürsten gekommen ware, sie würden herren der Gesetze geworden senn. Aber die einige Würkung war, daß der Landmann untriegerisch wurde, und Aegyptens Unabhängigkeit von dem Schicksal einiger Schlachten abhieng.

Man spricht von dem Unterdrückungsgeiste, man declamirt über die Sitelkeit des Erbauers der größten Ppramide: wir wollen das uralte Aegypten so schnell nicht verdammen; seine Denkmale haben etwas Gesteinnissvolles, das bewunderungswürdige Ideen verzicht. Jede Seite des Fusies der größten Ppramide, 500mal multiplicirt, liefert die 57,075 Klastern (toises), welche den geographischen Grad ausmachen: genau dasselbe Resultat liefert der Cubus des Nilmessers, 200,000mal multiplicirt \*).

Gegen das Ende dieses Zeitraums ausserte sich die aus obenbemerkter Ursache herrührende Schmäche: Mes gopten, bei wachsender Macht des Reichs der Afforier, bedurfte athiopischer Huste; und Aethiopier bestiegen Pharao'ns Thron. Aber auch so hielt sich der Staat nur mit Muhe gegen die aufblühenden Weltreiche Asiens. Aegopten war überhaupt nicht kriegerisch; die große Fruchtbarkeit, die Liebe aller Wollust, selbst die wähstend der jährlichen Ueberschwemmung angewöhnte Neis

<sup>\*)</sup> Pancton, métrologie, Paris 1780.

38 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Verfaff. bis auf Solon. gung zu ruhigem Leben, machten die Nation weichlich; die Priestermacht mag beigewürft haben.

Ante C. nige. 'An ihre Stelle wurden zwölf Häupter gewählt.

617. Diese schwächten Aegupten durch Parthelung. Einer Ante C. aus ihnen stellte das Königthum her. Aber Psammes tich (so hieß er) gründete seine Gewalt auf eine fremde (griechische) Leibwache; er öffnete das, wsonst Ausläwländern bittere," verschlossene Aegupten, dem Handel; die Geses und Sitten verlohren hiebei.

# Rap. 4.

#### Lacebámon.

Achtzig Jahre nachdem Agamemnon an der Spike der Griechen Troja zerstort, verlohren die Atriden (sein Geschlecht) in dem Peloponnesus die angestammte Gewalt. Nachkommen des Helden Herkules führten die Dorier in das Land; Agamemnon's Enkel, Tisamenus, Sohn des Orestes, wurde überwunden und erschlagen, die Hauptstädte vertheilt; nur Achaja blied den Atriden, bis nach mehreren Jahrhunderten die Demokratie austam. Also erward Temenus die schinen Gesilde von Argos; die Hügel Messeniens sielen dem Kresphon zu; Eurysthenes und Prokles, des Aristodemus Zwillingssschne, wurden aus solche Weise Könige von Lacedamon, daß beide mit einander und eben so von ihren Abkömms

lingen je zwei zusammen regieren sollten. Man wußte nicht, welcher von beiden der Erstgebohrne war; der belphische Gott antwortete, man soll vornehmlich den altesten ehren, und offenbarte nicht, welcher es sev, um ohne Eisersucht beiden ausserste Ehrfurcht zu versschaffen. Im übrigen machten die Heraklidensamilien einen Bund der Vertheibigung, und versprachen nach den Gesetzen zu regieren. Argos und Messene gelangsten zukeiner Festigkeit; auch Lacedamon war lang Spiel der Partheien, bekam aber endlich eine Gesetzgebung, die als Sieg einer Idee über die natürlichsten Empsinsdungen allezeit hochst merkwürdig sepn wird.

Lacedamon oder Sparta war ein sehr großer Flecken am Flusse Eurotas, am Fuß des Tangetus, wo die Hügel, welche von den höchsten Bergen des Peloponnes sus (den arkadischen) ausgehen, sich gegen die See derlieren. Das Loos, durch welches die meisten Stels len anfänglich vergeben wurden, brachte sie nicht immer in die geschicktesten Hände, welche die Leidenschaften mächtiger Männer in Ordnung hätten halten konnen. Anderthalbhundert Jahre aber nach dem Einfall der Herakliden gab Lykurgus, Bormund Königs Leobotus, den Lacedamoniern Gesetz, welche auf die Ruinen aller anderen Bunsche und Gefühle der Menschen, und mit einem Anschein rober und unordentlicher Sitten einen Heldencharakter gründeten, welcher nur Ein Gefühl, Einen Stolz zuließ, nändlich Lacedamonier zu seyn. Es

fit möglich, daß er auf Kreta zu Lyktos, wo er Bers wandte hatte, bergleichen Gedanken aufgefaßt, eben wie Minos von den Aegyptiern gelernt haben mag. Auch ist wahrscheinlich, daß eine geheime Berbrüderung (dies ses mächtige Revolutionsmittel) das Werk der Umbils dung der Denkungsart seines Bolks ihm erleichtert hat. Um seinen Borträgen Eingang zu verschaffen, bediente er sich, wie Minos, der Hülfe Apollon's und anderer Götter, wie nach ihm auch die Ephoren (Staatsaufsseher) zu thun pslegten.

Alle Helben, Gesetzgeber, die ebelsten Beisen Gries chenlandes, murden von dem delphischen Gott untersstügt; ihr Berständniß mit seiner Priesterin, wie jene bes romischen Senats mit den Collegien der Pontifen und Augurn, gab in Entscheldung der wichtigsten Ansgelegenheiten den Ausschlag, und man muß dem Drastel nachsagen, daß Erhaltung der Freiheit und Ordnung, daß Milderung der Sitten gemeiniglich der Geist seiner Antworten war.

Obwohl zu Lacedamon die Macht hauptsächlich in ben Handen beider Konige, der fünf Ephoren und eines Rathes von XXVIII war, und obwohl die Bolfsgemeinde nur zu Bahlen beiwürkte, ja die Rathswürden lebenslänglich waren; obwohl sogar nur Bermöglichere in die Bolksgemeinde Zutritt hatten, gleichwohl wird Lacedamons Verfassung von den Alten oft eine Bolksregierung, ja die traftigste der Demokratien, genannt \*). Denn man suchte die Demokratie nicht so sehr in den Formen, als im Geiste der Berwaltung: man fühlte, daß eine Boltsgemeinde nicht regieren kann, aber man wollte populare Gleichheit der Sitten \*\*).

Die beiben gusammenregierenben Ronige maren ber Edftein ber Berfaffung; jeder hinderte feinen Collegen an Errichtung tyrannischer Macht; ihr größtes Intes reffe war, daß bie Ephoren ben Rath, er aber bas Bolt nicht unterdrucke; hinwiederum mar auch ihnen bas Unsehen ber Ephoren vortheilhaft (welche Ronig Theopompus vielleicht eben beswegen eingeführt batte), weil diese verehrte Barbe ein Theil ber Berantwortlichfeit bei fcblimmer Benbung ber Geschafte übernahm. Die Religion fcutte bas Ronigthum; bas Regentenbaus, vom Stamm bes oberften aller olnmpischen Gotter (beffen Sohn Berkules mar) tonnte bie bochften Dofer fur bas Glud von Lacebamon am murbigften barbringen; als Entel bes Helben, als Nachkommen ber Eroberer, maren bie Ronige bie naturlichsten Keldberren, und abten als folche, die uneingeschrankte Gewalt.

Auf diese beiden Berhaltniffe bezogen fich die Ginstufte. Die Ronige hatten ihr Theil von den Opfern, die an Korn, Fleisch und Wein, je am ersten und sies benden Tage jedes Monates, ordentlich bargebracht

<sup>\*)</sup> Isocrates, Areopag.

<sup>\*\*)</sup> Aristot, politic. IV.

62 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Berfaff, bis auf Solon. wurden. Auf daß bei schneller Beburfniß ihnen nie ein Opferthier fehle, bekamen fie ein Kerkel, fo oft eine Sau Junge marf "); von ben offentlichen Mahlzeiten batten fie gedoppeltes Theil; bei ihrem Saufe einen großen Kijchteich; überbem viele Landguter (thr erobers tes Erbe). Die nach Delphen gebenden zwet Standess boten murden bon ihnen ernannt, wohnten bei ihnen, und hatten mit ihnen bas Archiv ber Drakelfprücke uns ter Aufficht. Da die Che in wohlgeordneten Staaten als ein beiliges Band verehrt mird, bing auch die Berheirathung ber ber Eltern beraubten Tochter von ben Ronigen ab. Dag einer in ein fremdes haus am Rins besstatt aufgenommen murbe, und also Theil am Diens fte frember hausgotter betam, geschah unter ihrer Leis tung. Ueberall, im Rath, bei ben Schauspielen bats ten fie ben erften Rang; jebermann (bie Ephoren ausgenommen) fand auf, wenn der Ronige einer erschien. Im Rrieg erkannte bas Deer feine andere Befehle; ber Einfluß der Ephoren hatte ein Ende, sobald es ausams mengebracht war.

Die seche Eintheilungen (Regimenter) bie es hats te \*\*\*), wurden jede von einem Polemarchen (Arieges sbersten) geführt; jede war in vier Schaaren \*\*\*\*) unter

<sup>&</sup>quot;) Bei mehreren alten Boltern wurde auf Anlag ber Bermate lung eines angesehenen Burgers ein Sowein geschlachtet.

<sup>\*\*)</sup> Mospas.

<sup>\*\*\*)</sup> Aoxos - Bataillons.

so vielen Hauptleuten (Lochagen) vertheilt; jede, ans sangs aus hundert Mann bestehende Schaar in zwo Uhsteilungen von 50 (Pentekosteren) "); endlich jede der letzteren in Abschnitte von 25 (Enomotien) "). Dieses unter den ältesten Königen aus nur 2000 Burs gern errichtete Heer, da es nachmals viel zahlreichet wurde, behielt gleiche Eintheilung, nur mit verstärtten Jahlen. Wie wenig oder viel, dieses war des Königs und seiner Ariegsräthe Geheimnis, welche, um die Stärke zu verbergen, manchmal in gleichem Heer zu eis ner Abtheilung mehrere oder geringere Mannschaft vers proneten.

Ueberhaupt gab die einfache Organisirung und gute Ordnung des Commando den Lacedamoniern am frühessten den Borzug einer guten Taktik. Auch bedienten sie sich vor anderen der Kriegsmusik, sowohl zur Regulistung des Marsches als um ohne Worte den Willen des Commandirenden geübten Ohren derständlich zu maschen ward. Die Erlernung dieser Melodien, welche um dem Feind unverständlicher zu bleiben, viele Barietät hatten, war eine Hauptbeschäftigung ihrer Schulen. Die Lacedamonier waren auch die ersten, welche Unisstem trugen; sie wählten hiezu die rothe Farde, auf

<sup>\*)</sup> Compagnien,

<sup>\*\*)</sup> Pelotons,

<sup>\*\*\*)</sup> Procedere ad modum tibiamque, nec adhibere ullam sine anapaestis pedibus hortationem; Cic., Tusculan, IL.

64 II. B. Zeiten des Ursprungs freier Verfaff. bis auf Solon. bag bem Keind weniger fichtbar fen, ob und wie farte · Wunden er beigebracht babe. Sie pflegten als Zeichen ber Freiheit, einen schonen langen Saarwuche ju tragen, welcher ben Sandwerksleuten fo wenig erlaubt war, als einem Sclaven, die Baffen zu berühren. Beim Unscheine und mabrend eines Krieges maren Die Rriegeoberften immer bei bem Deer, übten ed Bormittags in Marich, Sandgriffen, Wendungen; afen mit bem Rrieger, stimmten in feine Loblieber auf Gotter und Belden, und ichliefen, wie er, bei den Baffen. ber vaterlandifchen Grange opferten fie dem Jupiter und ber Gottin ber Rriegstunft, Pallas; Feuer von biefem Altar nahmen fie mit, und wiederholten bas Opfer por jeder Schlacht. Gehr aufmerkfam maren fie, ben Glanz ber Baffen und Ruftung zu erhalten. Rach bem Rrieg legte der Ronig über die Führung beffelben Bericht und Rechenschaft ab. Riel er fur bas Baterland, fo wurde sein Andenken mit anderen verewigten Helden verehrt. Ueberhaupt pflegte bas gange Land, wenn ber Ronig ftarb, Trauer zu tragen; zehen Tage lang ftanben die Geschäfte ftill.

Sonst hatte in Friedenszeiten das Collegium der Ephoren und der Rath größere Macht; jeder Konig hatte bei den Berathschlagungen mehr nicht als eine Stimme. Die Ephoren waren so gewaltige Ausseher des gemeinen Wesens, daß sie die Konige und alle obrigkeitlichen Personen die ihre Macht überschritten.

abieben, gefangen nehmen, fogar hinrichten konnten ; alle, ben übrigen Gerichten entgangene, Uebertretungen wurden durch fie gebuff, und fie hatten ju bem Enbe jeber eine Claffe von Civilsachen unter besonderer Aufs fich. Nur konnten fie nicht ohne den Rath jemand hins tichten laffen. Sierin und in der Art feiner Bahl batte diefer mit dem attischen Areopagus Aehnlichkeit. Es icheint, daß die Erften des Raths, um im Nothfall Stellvertreter ber Konige ju fenn, Pairs berfelben ") Diefe, und die Ephoren und Ros genannt wurden. nige, waren ber Geheimbe Rath, welcher in geheimen und großen Geschäften, mit ober ohne Bugiehung eines Ausichuffes ber Burgerichaft, allein entschieb. Art, wie biefe Gewalten fich bas Gleichgewicht hielten, fanden die Lacedamonier die Sicherheit ihrer Berfaslung, welche Argos und Messene vergeblich in dem Grad im Eide suchten \*\*\*).

Um Burger von ausnehmender Gemuthskraft und welche mit aller Anstrengung derselben allein das Bastenland liebten, zu bilden, beschäftigten sich die Gesetze bort mit den Müttern, mit Kindern, die noch an ihrer Bruft säugten. Die Beiber gaben sich nicht ausschließslich mit Haussachen ab; hiefür mußten die Sclaven sotzen. Die Jungfrauen trieben die Leibesübungen der Männer, um ihre eigenen Körper zu stärken, und manns ') Onorge.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. Xenoph. Isocrat. Panathen, Aristot. pol. III.

16 II. B. Beiten bes Urfprunge freier Berfaff. bis auf Golon. bafte Gefühle ben Rinbern mit ber Muttermilch einzus flogen. Die Manner burften ihre Weiber nicht offents lich seben; baf es verstohlener Beise geschah, gab besto mehr Bergnugen. Die Ehen wurden bei voller Jugends Es hatte aber ber unverheirathete fraft geschloffen. Rungling bas Recht, ben Mann einer fehr fruchtbaren Krau um die Erlaubnif ju bitten, ihr beiguliegen, und wenn fie jung; ihr Mann aber alt war, so durfte biefer es nicht abschlagen. Ueber bas gange Erziehunges mefen maren Padonomen, die auch bafur forgten, daß alle Rinder jahrlich Ginmal bekleidet murben. gens gingen lettere baarfuß; besonders murben fie ge= ubt, alle Jahrezeiten, hunger und Durft auszuhalfen. Stehlen burften fie, und murben gelobt, wenn es mit Geschicklichkeit geschab; wenn fie aus Unvorsichtigkeit ober Langfamfeit fich fangen ließen, fo ließ ber Dabonome fie um fo harter geißeln, ba man fie auch lehren wollte, Schmerz auszustehen; Weinen mar hiebei bie Alle Knaben waren in Rotten ") ges arofte Unebre. theilt, welche von ihres gleichen angeführt murben. Aber alle Alten murden von ihnen als Borfteber geehrt: fo daß, obwohl man gern fah, baß fie in ben Gaffen fich schlugen, bei hoher Strafe bas bloße Wort eines ber gemeinsten Burger mitten in ber Site bes Streftes fie auseinander bringen mußte; benn Gehorfam murbe für die erfte Burgertugend gehalten. Die zweite mar die \*) [λαι.

١

Beschesbenheit: bei ben Dablzeiten fing nie ein Anabe an ju reben; befragt, antwortete er furg; es wurde für schändlich gehalten, auf ben Gaffen bie Blicke rechts und links herumschweifen zu laffen; jeder fah vor fich. und hielt bie Sande in ben Mantel gehüllt. Aus ben beranwachsenden Junglingen mahlten die Ephoren dref hippagreten (Hauptleute zu Pferd), beren jeder hunbert andere ju fich nahm. Er mußte aber bie Urfachen feiner Auswahl angeben. Man war eiferfüchtig bars auf; es veranlafte einen eblen Bettfampf guter Aufführung. Diese 300 murben von dem geheimden Rathe ju Mudführung feiner Befehle, oft befonders gegen bie heloten, gebraucht. Es maren aber lettere bie alten Bewohner fumpfichter Gegenden auf ber Seefeite, wels de bie Lacebamonier gu Sclaven gemacht hatten, und fthr bart bielteit.

Me Burger aßen junftweise (in Splitten), difette lich; alte und junge mit einander; auf daß des Alters sinstrer Ernst durch den Andlick der aufblühenden Jus amd erheitert werde, und auf daß die Jünglinge aus den klugen Reden der Manner sich bilden. Ueberhäupt hatte man das meiste, auch Sclaven, Pferde, Hunde (die in Lakonsen besonders gut waren) gemein ). Die Jagd war ein Lieblingsvergnügen, überhäupt was ges imd und muthvoll machte, als Weg zur höchsten Tus gend betrachtet. Wer vor dem Feind gestohen war, ) Jul. Pollux, Onomastic, Busson,

58 II. B. Zeiten bes Urfprungs feeler Verfass. bis auf Solon. burfte nie mehr auf öffentlichen Plagen erscheinen; vor jungen Leuten mußte er aufstehen; Del und Salben was ren ihm verboten; Stockschläge mußte er leiden; sein Leben wat harter als mehrfacher Tod.

- Alle Kunfte bes Bewinns maren ben Burgern pers goten ; weil man fur unglemfich hielt, daß ein freier Mann um fein Dafent von fremden Billen abbange. Silber und Gold murben abgeschaft; die elferne Dange war fo groß und schwer, daß ein paar hundert Thaler einen Wagen fullten. 'Das gange Land aber mar in 30,000 Guter getheilt, wovon anfanglich jeder Burger eines batte. Berboten waren die Wiffenschaften eigents lich nicht, aber nur bie nutlichen, Lattit, Sprachfenninif, Gefchichte, wurden nit Beifall getrieben; es gab feine Schriftsteller; alles Andenten ber Tugenden biefer Republit ift man dem Rleiß der Athenienfer fculs big. Die Lacedamonier faben auf Leibestraft, Gefunds beitebluthe, Standhaftigfeit; gleichwohl bewiesen fie in Ruhrung der Geschäfte lang eine besondere Borficht und Mäßigung, und viele, die weber lefen noch rechnen konnten, machten burch ihren gefunden Berffand ben Big berühmter Philosophen ftumm.

Die Fehler dieser Berfassung waren folgende. Den Weibern maren zu große Rechte gegeben, zumal daß die Landgüter auch auf sie erbten, daß sie sie auch geschenktsweise oder burch Testamente erwerben konnten: Dies durch geschah, daß, obwohl man die liegenden Grunde

nicht veräuffern burfte, bennoch biefer einige Reichthum ber Spartaner zulete in wenige aufammengeheirathete Familien kam. Da so viele Manner im Rrieg fielen. geriethen amei Funftheile bes Landes in weibliche Sande. Bum andern, ... da bje Triebe ber-Matur ihre Rechte ims mer behaupten, Lyturgus aber fein Bolf über die Menschheit erhoben batte, is tonnte es nicht fehlen, es mußte fehr viele Beuchler geben. In der That, je wes niger man haben und genießen burfte, befto geitiger verbargen bie perdorbenen Burger mas fie durch uners laubte Mittel au erwerben gemußt, Selbit Ephoren, bie oft arm waren,: ließen biefes zu sebulden tommen, und vergaben auch bem Rath viel, bamit er ihre Gaden weniger prufe, Die, welche zu ben bffentlichen Mahlzeiten nichts beitragen tonnten, waren (burch ein Geset das vielleicht nicht von Lyfurgus ift) von bens felben und allem Untheil ber Geschäfte ausgeschloffen. Diegu Tam; bag, ba bie Gefete nicht gefchrieben mas ren, in Beiten einreißender Werberbniß die Parthepen fie nach Gutognten beuteten. Die Ginfthrung ber . Burbe eines, Abmirals (Navarchan), die sehr große Gewalt und vielen Reichthum gab, veranlagte Giferfucht. Die Burgerfchaft, bon Rriegen erschopft und felten ober nie ") burch neue Aufnahmen ergangt, nahm bermaßen ab, daß fie endlich anstatt 1500 Mann zu

<sup>\*)</sup> Es fcheint aus Pollut zu erhellen, daß es biswellen gefcab.

70 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Berfast. bis auf Solon. Pferbe, und 30,000 zu Fuß aus nur noch musend Mann bestehend, und ihre 30,000 Landportionen in ben Handen von 700ten waren.

Das aber ift mahr, daß biefe Ausartung fich erft nach fechstebalbhundert Jahren zu auffern anfing. Gols the Rraft hatte ber heroische Eindruck, den Lukurgus binterließ. Welch ein Mann muß er gewesen senn, ber die reichen Leute feines Landes zu gleicher Bertheilung ber Guter und Bernichtung bes Geldwerthes gu überreben mußte; ber eine gange Republit in eine einige Familie verwandelte, und einer verdorbenen Burgericaft eine mundermurtende Baterlandeliebe gab! ber ein Bolf bildete, welches nie vor bem Reind flat, felbft nicht nach bem ungluckfeligen Tage bei Leuttren! ein Bolt, bei welchem felbft in bem erften Sittenberfall, fiebenhundert Jahre hindurch, teine burgerlichen Rriege ausgebrochen, weil Burger Burgern alles vergaben; ein Seer, bas nicht fragte, wie ftart ber Reind, fonbern bloß wo er fen; bas gar teine Furcht tannte; eine Jus nend voll Gehorfam, voll Berehrung bes Alters; eben Dieselbe fest entschloffen, für Lacedamone Krefbeit an fiegen ober zu fterben; ein Greifenalter, welches nach bem leuftrischen Unfall mit nur bundert Junglingen ben einbrechenden Sieger in feinem Fortgang aufhielt; Beis ber, bie nicht weinten, wenn ihre Sohne furs Baters land fielen, wohl aber, wenn fie ihre Felbherren und Freunde ju überleben fich nicht scheuten; im Gangen eine Nation, in turz abgebrochenen Spruchen und oft schweigend beredsam, in ber endlich britthalbtausend Jahre ben Freiheitsgeist nie gang getilgt haben. Dann als die Dberherrschaft, als Lacedamon felbft unterging, vermochte weder die romische Rraft, noch die Berwirrung und Erniedrigung unter dem schwachen Reich von Konstantinopel, noch die Waffen der ofmanischen Turten, die Burger Lyturge ganglich ju unterjochen. Die edelgefinnteften, wie ihnen ber Sohn bes Agefilaus vorlångft gerathen, verließen bas gefallene Baterland, floben mit Beibern und Rindern ins Geburge "). Nachbem sie alles verloren, erhielten sie fich felber. Und oft fielen fie vom Tangetus herunter, ju arnoten mas ihre feigeren Landsleute fur bie Unterbruder gefaet. In diefer Unabhangigfeit leben fie noch, im Geburge bon Maina, unter zween Surften, unzuganglich ben Janitscharen. Ginige haben fich auf Corfica, einige nach bem nordamerifanischen Florida geflüchtet. Mainotten felbst, gesunde, schone martialische Manner erinnern an bie Lacebamonier.

Kap. 5.

Wie ifts möglich, wenn man biele Republik verläßt, von ber, zwar größern, Stadt Argos, ober von bem Reichthum Korinths ber auf einmal unterging, ober

<sup>\*)</sup> Isocrat. Archidam.

72 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Berfaff. bis auf Solon. von Sicyons trockenem Alterthum, ober von dem unrushigen Meffene, oder gar von dem einformigen Leben der Arskabifchen hirten, zu reden. Nur Athen kann intereffiren.

Im ersten Buche saben wir ben Theseus Fischer, hirten und Bauren aus 12 attischen Fleden in eine Stadt am Rufe ber cefrovischen Burg vereinigen. Diese war dazumal ohngefaht eine Stunde weit vom Meer; wenige alte Stadte lagen junachst auf ber, burch Sees rauber ju oft beunruhigten Rufte. Underthalbbundert Jahre nach diesem opferte fich Robrus, Konig ber Athes nienfer, in einem Rrieg auf. Nach biefem ließ bas Bolt ben Ronigen nur die Aufficht gewiffer Gotteediens fte \*); ber Borfit im Rath und Gemeinde, bie Unfuhrung ber Armee, murbe Medon, Sohn bes letten Ros nige, unter bem Namen eines Archon, boch lebenslångs lich, aufgetragen. Bierhundert Jahre nach diefem. fchrantten die Athenienser die Regierung des Urchonten auf geben Jahre ein; endlich murben neun Archonten fur einen, und nur auf ein Sahr creirt.

Anstatt geschriebener Gesetze, entschled Gebrauch und Herkommen; über Eriminalsachen richtete ber Areopagus mit drei anderen Gerichten; in Clvilsachen, die Helide, ein burch das Loos zusammengebrachtes, zahls
reiches Dikasterium; die Stadtquartiere \*\*), Juns

1074.

<sup>\*)</sup> Lycurgus in Leocrat. Antiphon.

<sup>\*\*)</sup> Δημιοs.

it ") und Geschlechter ") hatten über ihre Mitglieber Schimrechte und Polizel; jeder Barger mußte fich zuseift in seine Zunft, hierauf in ein Stadtquartier einsschreiben lassen. Die Gemeinde aller freien Athenienser übre die hochste Gewalt.

Der Archon Drato, ein gerechter Mann, gab aus Auftrag ber Gemeinde, ein geschriebenes Eriminalrecht. Es war streng, denn die Sitten waren noch roh: nicht nur Mord wurde am Leben und mit Einziehung der Güster oder ewiger Landesverweisung bestraft; unch ein, selbst geringer, Diebstal kostete das Leben (benn Drakon wollte, daß er nie mit einigem Genuß oder Gewinn verbunden seyn könne). Aus diesem Misverhältnisse der Strafen zu den Berbrechen, entstand, daß die Bollzziehung unmöglich wurde, welches der Willkahr Platz gab. Wenn diese Gesetze gehalten worden wären, würsden sie verwildert haben.

Allemal waren die seche letten Archonten Thesmostheten, zu Auslegung, Bervollständigung und Aufsicht auf die Ausübung der Gesetze verordnet was). Aber mehr und mehr zeigte sich die Nothwendigkeit eines besein Gesetzbuchs.

Diefes gab nach breißig Jahren Solon, ein Salaminier, ein Mann bon großer Menfchenkenntnif

<sup>•)</sup> Фратріші.

<sup>\*\*)</sup> Φυλαι. 🧸

<sup>\*\*\*)</sup> Demosth. c. Leptin.:Pellux, Onemast. ::

74 II. B. Beiten bes Urfprunge freier Berfaff. bis auf Golon. Biele Reisen waren seine Schule gewesen; seine Ge mutheart mar munter und fauft; er liebte feine Ditmenichen, und batte fie uber bie Lebensmube troften mogen; ihre Berirrungen fab er ohne Born, mit Bes bauren. Er mar einer ber fieben Weisen, beren Biffen-Schaft achte Lebensweisheit mar. Sie haben meift nichts geschrieben; Solon mar Dichter, und Berfaffer eines Ideals vollkommener Berfaffung, wie fie in dem untergegangenen Belttheile Atlantifa gemefen fenn burfte. Spruche maren bas hauptwerk ber fieben Beisen: berfelben übergaben fie zwei im belphischen Tempel als bie Summe und Bluthe bes Wiffens: Renne bich felb ft: und: Uebertreibe nichts. Ihre Philosophie mar liebensmurbig; fie fuchten bas Elend bes Lebens au milbern. Bu bem Enbe lehrten fie ihre Schuler, bie Quelle bes Glud's in fich felber ju suchen; was ben Dobel reigt, fei eitel; nur Gott muffe man, auch in ber Ginsamkeit und von Bergen furchten "). Die meis ften waren Geschäftsmanner; Chilon, Ephore zu Laces bamon; Bias, einer ber angesehensten Staatsmanner Joniens; Pittatus, Melymnete (Borfteber) von Lefe bos; Periander, Fürst von Korinth (mild, bis die Noth ihn, ju seiner Gelbsterhaltung, strenger machte, und auch bann unter Benachbarten oft billiger Schieb richter; er ftarb, ber Regierungslaft mube).

<sup>\*)</sup> Homines existimare oportere, omnia quae cernuntur, Deorum esse plena; fora enim castiores; Cic. leg. II.

Solon, ba er leicht einsab, wie eine ichon febr vollreiche Stadt, in einem fleinen, nicht überall fruchtbaren Land, ohnelbie Sulfemittel bes Runftfleifes und Sandels nicht bestehen tonnte, richtete bei ber Gefete gebung hierauf sein Augenmert, und gab ihr einen folden Ton, daß Runftler und Raufmann Reis betommen mochten, fich gu Uthen nieber zu laffen. Er wollte gu bem Ende, daß bier jeder Privatmann mehr vorftelle als andersmo, daß er wichtigere und schmeichelhaftere Rechte als in anderen Berfaffungen babe; wie benu bie Burbe ber Menschheit selbst am Sclaven, nirgend fo fehr wie in Achen geehrt murbe. Unftatt feine Burger, wie Luturaus, über bie Ratur erheben zu wollen; gab er ihnen Gefete, beren fie empfanglich fenn mochten; er wollte Menschen bilden, wenn fie auch nicht lauter Delden murben.

Doch gab er nicht ullen Burgern die namlichen, aber jeder Burgerclasse die Rechte, welche ihr die wichtigsten waren. Der Gemeinde ließ er in inneren Gesschäften keine andere Gewalt, als Wahlen, und Unterssuchung der Berwaltung, von der jeder seine Rechensschaft ablegen mußte. Er mäßigte die Schrecknisse des (oligarchischen) Areopagus, und vermehrte die Racht des (aristokratischen) Senates der Kunshunderte; die (sehr demokratische) Helide ordnete er nach guten Regeln. Er theilte die Burgerschaft nach dem Bermögen in vier Classen; nur aus den ersten drei, deren Mitglies

76 II. B. Beiten bes Ursprunge freier Berfaff. bie auf Golon. bern es nicht an Muffe fehlte, fich: ben Gefchaffen zu widmen, tonnten Obrigfeiten gewählt werben. Dan burfte keinen mahlen, ber bem Staat schulbig mar; ber, Deffen Dater Schulden hinterließ, durfte, ehe er:fie begablte, weder in die Gemeinde tommen, noch vor Gerichten reben, ober Umt befleiben. Ber gegen Bater und Mutter feine Sand aufgehoben, wer Aeltern; bie ihn etwas hatten lernen laffen (biefes murbe erfobeit); in ihrem Alter nicht unterftutte, ober nahrte, Berichwens ber . vber bie jum Gewinn ihren Rorper preisgegeben, ober im Rrieg fich entauffert, ober die Baffen wegges worfen, waren in gleicher Kategorie. Midberren und Bolkerebner mußten verheiratbete, im Land begiterte Manner fenn. Auf diese Beise blieb den Quartieren und Bunften die Bahl einer bestimmten Bahl Rathe und Richter; aber fie maren an gewiffe Gigenschaften gebuns ben : unter mehreren qualificirten Dannern, bie porges fcblagen murben, entschieb bas Loos. Die Menge Schien alles zu geben; aber bie Gefete, machtiger als ihr Bille, erlaubten ihr (wenigstens in biefem Artikel) nichts geschäftverberbliches. & Sur bie Geset war jedermann intereffirt; bafur hatten alle Burger fich verpflichtet: fie mußten bieselben nun fo mehr lieben, ba eines ber ersten basienige mar, woburth, wer bie Bolfsberrschaft abzuschaffen versuche, bes Schirms ber burgerlichen Orbnung verluftig, alles Bermbgens beraubt und ein gebenber Theil beffelben ben Gottern beilig efflart murbe. Wenn Tyrannei entstünde, so sollte ber Morber des Tys
rannen sein halbes Gut erben; das gemeine Wesen war
zu immermachrender Unterstühung und Auszeichnung
seiner Nachkömmen verbunden. Go war im Elde der Heliasten, die Gesetze und Ordnungen des Bolls und
Senates zum einigen Maakstab der Urtheile zu machen;
in Tyrannei, Oligarchie, neue Schuldensilgung (wie
man anfangs einmal sie hatte mussen geschehen lassen),
in eine das Privateigenthum verletzende Sutervertheis
lung, in Berlängerung der gesetzlichen Dauer eines
Amtes, oder in Wiedererwählung eines Beamten der
seine Aechnung nicht abgelegt habe, niemals zu willigen,

Für Bedürfnisse bes Augenblicks mochte der Senat (aber auf nicht länger als ein Jahr) Berordnungen maschen. Neue Gesehe mußten vorerst an die Richter gesbracht werden. Waren sie von diesen gutgeheißen, so wurden sie bei den Statuten der Schirmgotter einer jesden Zunft, diffentlich angeschlagen. Endlich las sie der Stadtschreiber in der Gemeinde, an gewissen, hiezu bestimmten Tagen. Nur Thesmotheten, über dreißig Jahre alt, und auf den Richtereid verpflichtet, hatsten das Recht, Gesehe zu concipiren. Keines konnte eingeführt werden, ehe das alte selerlich abgethan wors den war; ehe dieses geschah, mußte das alte von fünf dazu ernannten Bürgern öffentlich vertheidiget werden.

Denn alles mar ber Untersuchung unterworfen. Babl und Loos vermochten niemand an ein wichtiges

78 II. 18. Beiten bes Ursprungs freier Werfass, bis auf Golon.

Amt, oder zu mehr als dreißigtägiger Verwaltung eis
nes Geschäftes zu bringen, wenn er nicht von den Richs
tern geprüft worden war. Reiner (auch nicht Priester
und Priesterinnen) durfte über sich und sein Vermögen
verfügen, ehe er dem Areopagus und Rath über seine geführte Verwaltung einen genugthuenden Vericht ers
kattet. Die Thesmotheten mußten jährlich einmal in
dem Gesehduche selbst untersuchen: ob nichts widerspres
chendes, ob nicht über einerlei Sache ein zweisaches Ges
seis sich eingeschlichen? ob nichts veraltertes darin sei?

Die gesetzgebende Macht tam nur Burgern zu. Bei Lebenostrafe durfte tein Audlander, eben so wenig ein wegen Feigheit oder Sittenverwilderung oder ges winnsuchtige Prostitution seines Korpers verurtheilter Mann in der Gemeinde erscheinen.

Um Burger zu werden, wurden 6000 Stimmen erfordert; hierauf, und wenn auch einer viel mehrere ge habt hatte, mußte er von den Richtern geprüft werden; er felbst, sein Lebenlang, vermochte nicht, Priester ober Archon zu sent.

Bekannt ist ber Ostrakismus, woburch, vermittelst einer Anzahl Stimmen ein machtiger Burger (wie auch zu Urgos bieses gebrauchlich war) auf zehen Jahre ber Stadt verwiesen werden konnte, ohne daß er eines Bersbrechens angeklagt, oder ihm erlaubt wurde, sich zu vertheibigen. Dieses gegen Manner, die gewaltiger wurden als die Gesetze, eingeführte Bersahren war oft

ein verderbliches Werkzeug der Partheisuhrer; oft munschen gute Burger diese Einrichtung den Feinden Athens. Der durch sie begünstigte Partheigeist, die demagogisschen Künste, deren auch edle Männer zur Selbsterhaltung bedurften, waren Hauptursachen des Falls dieser Republik. Daskeinige, was man für den Ostrakismus sagen könnte, war, daß bei der Leichtigkeit, mit welcher große Bürger Unterdrücker wurden, dieses ehrenhafte Unrecht, welches einige unschuldig für eine Zeitlang litzen, ein geringeres Uebel schien als die Gesahr der ganz zen Stadt vor ihres gleichen; in Collisionsfällen muß das Interesse der geringern Zahl dem gemeinvaterländis schen weichen.

So lang die Sitten gut blieben, waren die schlims men Folgen der Demokratie nicht merkbar; man muß sagen, daß die Gesetze vieles zu Bildung der Sitten thaten. Keine Stadt war in dem Dienste der Gotter eifriger, die meisten bffentlichen Handlungen wurden durch ernste Feier geheiligt. Der König und die Eumolopiden wachten darüber, daß keine Bersäumniß noch Unsordnung die Götter beleidige. Obrigkeitliche Personen leiteten die Erziehung; lang wurde auch bei den Leibestäumgen auf Zucht gesehen; keusche Sitten wurden zu Bollziehung verschiedener gottesbienstlichen Gebräuche, selbst bürgerlicher Handlungen erfordert. Obwohl uns möglich ist, Ercessen ganz vorzukommen, hielten doch weise Männer für gut, sie zu verbieten; weil was in

11. B. Belten bes Urfprangs freier Berfaff. bis auf Golon. geheim geschieht, feltener, und nicht von allen, genos sen wird. Ueberhaupt war Grundmaxime ber Gesets geber, bag ber Menich, über seine Leidenschaften Beherrs fchung ju erlangen, und über Triebe, die er mit den Thieren gemein bat, fich zu erheben, moglichft bemubet fepu foll: Sie saben, baß bie Bedbachtung ber Mäßis gung auf Erhaltung und Bervollfommnung der moralis ichen Gigenschaften febr murtt. Die Strafe bes Ches bruches hing fast ganglich von dem beleidigten Mann ab; nur, gang vergeben, durfte er nicht; folche ABciber maren von dem Gotterdienft ausgeschloffen; einer Ebebrecherin, wenn sie in ben Tempel fam, murbe ber Schmud abgeriffen, und fie mit Schlagen fortgejagt; der Mann, welcher fie bereingeführt, wurde am Leben gestraft. Man ergablt von hippomenes, einem Burger aus bem Saufe ber Ronige, bag, als er einen Dann bei feiner unverheirgtheten Tochter gefunden, er benfels ben unter ben Rabern bes Wagens gerschmettert, in welchem er mit der Tochter faß, die er hierauf mit einem Pferd einmauren ließ "). Denn die Che war bei ben Alten mit fo viel gottesbienftlicher Feier vergefellschafs tet, daß Befledung bes Chebettes Berachtung ber Gotter ichien. Trunfenheit mar zu Lacebamon ein Berbres chen ; ju Uthen burfte fein Sclav in ber Schenke trinken.

Jedes Alter hatte eigene Aufseher und Obliegenheisten; ber Areopagus führte die Oberaufsicht. Nicht alle

<sup>\*)</sup> heraflides, modireim.

jungen Leute bekamen gleiche, jeder die seinen Glucks umftänden gemäße, Erziehung. Die Kinder lernten übers haupt lesen, rechnen, schreiben, die Loblieder der Gots ter, Helden und Borältern. Hierauf wurde der Arme mit Landbau und Handelschaft, der reiche mehr mit militärischen Uebungen, besonders jenem Kavaleries dienste beschäftiget, welcher in dieser Stadt vorzüglich war. Die Emmasstit füllte viele Stunden, manche die Jagd, nachmals die Philosophie.

Die geringeren Bürger wurden Pachter für die reichern; diese suchten durch billige Contrakte die Gunst des Bolks; selbst Pracht gab ihnen diese, in sofern sie Kunstler für defentliche Unstalten beschäftigte. Auch mußten sie suchen, dem gemeinsten Mann zu gefallen, welcher für die ersten Würden auch seine Stimme gab. Zumal für Kommandostellen, wurde schlechterdings geswählt; hier galt die defentliche Stimme, kein Loos. (Besser als im schweizerischen Defensionalwesen, wo mehr dafür gesorgt ist, aus welchem Kanton jeder General seyn soll, nicht was für Eigenschaften er haben musse).

Solons Gesetze gaben jeder Bürgerclasse die schicks lichsten Rechte. Die vermögenosten, welchen vorzüglich an Erhaltung der Ordnung liegen mußte, kamen in den Rath der Fünshundert; die Soelsten in den Areopagus. Dieses Gericht hatte eine Art Oberaufsicht der Sitten; Gottesblienst, Wassen und Einkunste standen unter Leis wurder Aug. Gestsicht. L

82 II. B. Zeiten des Ursprungs freier Versass. dis auf Solon. tung von dem Rath, der auch Krieg, Frieden, Bunds nisse, und alle Angelegenheiten der Bundesgenossen der Gemeinde vortrug, alle Unterbehörden zu Stadt und Land, auch die Gerichte, leitete, und die hohe Staatsspolizei in seiner Hand hatte. Die Gemeinde bestand in verschiedenen Zeiten aus 20,000 bis 30,000 Bürgern. Um keinen zu beleidigen, kam eine Sittenpolizei auf, die sich selbst auf das Benehmen gegen Sclaven ersstrecke: man durfte sie nicht schlagen; sie trugen keine Livreien ); auf der Straße wichen sie nicht aus. In keiner Stadt waren so viele wohleingerichtete Schulen, Bäder, Mahlzeiten der Quartiere, der Zünste.

Doch war die attische Regierung nicht so dauerhaft wie die lacedamonische; weil die, welche immer so viellen gefällig sepn mußten, ihren Leidenschaften zu viel schmeichelten und hiedurch die Sitten verderbten. Es bedurfte die größten Talente, um in einer so großen Stadt gegen die Launen der Menge zu bestehen. Wie wiel mehr, als Athen Fürstin des Meers wurde? als eine große Anzahl sittenlose, bedürftige und geringe Schiffs leute in die Gemeinde kamen! von dem an wurde an Tugend und Spre weniger, fast nur an möglichste Ause übung der Bolfsherrschaft gedacht; so daß rechtschaffens Manner ein so regiertes Land bald ungern für ihr Basterland hatten. In der Aristokratie, sagt Kenophon

<sup>\*)</sup> Rur unterschieden fie fich in ber Manier, wie fie ben Mantel überichlagen mußten.

herrscht weniger Ueberspannung und Ungerechtigkeit; ein Bolkshause ist in der Armuth boshafter, im Glack von unerträglichem Stolz, überhaupt für Eigennutz und Unordnung; wo er herrscht, wer will ihn zur Rechensschaft ziehen! wenige große Athenienser sind im Batersland natürlichen Todes gestorben. Reine Stadt hat sirenger geherrscht, oder den geringsten Widerstand an Unterthanen fürchterlicher gerochen; blutig und unstattshaft waren sehr viele gerichtliche Urtheile; Treulosigkeit nicht selren. Daher Athen die Herrschaft Griechenlansdes keine achtzig Jahre behauptet, und in kurzem so gefallen, daß alle Erinnerung voriger Würde der niesdrichten Schmeichelei gegen Tyrannen Plat gab 4).

Uebrigens war diese berühmte Stadt auf einem unsehmen Boben gegründet; unregelmäßig, sehr eng, was ten die Gaffen; wenige Privathäuser ausnehmend schön; hingegen die diffentlichen Gebäude der Bewunderung als ler Jahrhunderte wurdig, daß feiner Geschmack über Steine und Metalle mit solcher Schöpferetraft wurten tann.

Laudamoniern größere Araft. Denn die geistreichsten Redner wetteiserten in Verführung des attischen Bolks, bei welchem jeder etwas von dem gemeinen Wesen versschien wollte: das Studium der Lacedamonier war Bestenfchung der Naturtriebe, Behauptung ihrer Freiheit

34 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Versaff. bis auf Solon. und Verfassung. Die Athenienser waren zu tausenders lei Dingen geschickt, die Lacedamonier wußten von nichts als ihrer Freiheit. Sie behielten diese sehr lang; die Athenienser, da sie alles andere eingebüßt, behielten ihs ren Witz und Geschmack, ihre Philosophie, und hies durch bis auf ganzlichen Untergang der alten Welt eine Art von Glanz. Sie hatten so viele Ideen! Lyturgs Bürger hatten wenige, tief eingegrabene Grundsätze, worüber sie um so fester hielten, indest die anderen sehr veränderlich waren.

Der große Perikles lobt feine Mitburger, Die Athes nienser, burch bie Gultur ber Wiffenschaften bon ihrem Friegerischen Geiste nichts verloren zu haben; boch mar bamals jene so groß nicht, bei Leuten, welche über eine Sonnenfinsternif aberglaubig gitterten; und bas lacedas monische Aufwolf mar beffer. Gein Lob, baf die Athes nienser in Rriegszeiten fich nicht mit zierlichen Reben aufhalten, mar 'eher eine Erinnerung, daß fie es nicht follten. Benn Perifles ihnen barüber fcmeichelt, bag jeder handwerker etwas von Staatsfachen wiffe, fo ift nicht zu vergeffen, bag biefe halben Renntniffe ungemein zum Ruin ber Republik gewurft; jeber meinte alles fo gut ale bie erften Manner zu verfteben. Athen blubete nie mehr, als wenn die bonnernde Beredsamfeit und die unbescholtene Tugend eines Perikles die Menge In Ordnung hielt.

Glanzender war die attische Republik als alle in

Griechenland; im wesentlichen mochten die Spartaner einigen Borzug behaupten "). Glücklich der Staat, glücklich der Mensch, der die schönen Eigenschaften der Achenienser und die große Seele der guten Bürger von Sparta vereiniget! Seelenhobeit, Heldenmuth, jene mannhaste spartanische Freiheit und Offenheit ist billig der erste Zweck; aber nachdem du dich gewöhnt hast, wöglichst wenig zu bedürsen, so versäume nicht, sür möglichst viel Gutes und Edles dich geschickt zu machen. Republiken lernen hier, sich in der Freshelt mäßigen, und, wenn sie untergehen müssen, doch die Shre bes haupten.

Die Geletzebungen ber Alten, waren für Zeit, Ort und Leute passender als die unsrigen; bei uns hat das fremde romische Recht viel nachtheiliges hervorges bracht. Obwohl die Alten von allgemeiner Menschensliebe nicht so viel sprachen wie wir, obwohl Sclaven und Ausländer auf einem durchgehends geringern Fuß waren, herrschte mehr Baterlandsgeist bei ihnen. In jenen kleinen Staaten (eigentlich Städten) war man den ersten Familienverbindungen näher; daher kein Mensch daran dachte, ausländische Sitten einzusühren. Darsum waren bei ihnen alle defentlichen Handlungen, alle Charaktere, alle Gebräuche und Bücher, in dem Ton der Zeiten und jedes Volks, die Alexander und Kom

<sup>\*)</sup> Es tommt auf die 3bee an, die man vom 3wed bet Menscheit bat.

36 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Berfass. bis auf Solon. alles vermengten; erst damals verloren auch Schrifts steller die alte Einfalt und Popularität ihrer Manier.

## Rap. 6.

Die abrigen Republiten in Griechenland und Rleinafien.

Nachdem die Berakliden sich im Peloponneius feste gesetzt, und in Athen Archonten eingeführt worden, bekamen die griechischen Berkassungen Bestand. Untersnehmende Männer, da das Baterland nicht mehr so leicht zu revolutioniren war, stifteten Colonien.

Argos bekam durch den Herakliden Phidon, Gev. E. 800. setze. Er gab allen Burgern, die ein Pferd unterhalten konnten, Theil an der höchsten Gewalt. Auch er begünstigte Kunftsleiß; Gewichte und Maaße sollen durch ihn Bestimmungen bekommen haben, die Regel wurden. Auf der Insel Aegina ließ er Rünze prägen.

etgeber des bootischen Thebens. Sein Grundsatz war, von der Bildung der Jugend auszugehen. Die Erhalstung der Gleichheit suchte er dadurch, daß er Beräusserungen der Erhgüter erschwerte. Weise Manner verswalteten diese Republik, und gaben der Berfassung durch Mäsigung eine dritthalbhundertjährige Festigkeit.

Rorinthus felbft murbe von den Großen regiert bis Appfelus, bes weifen Perianders Bater, Bolisführer und hiedurch Oberherr wurde. Anfangs herrschte er

Rap. 6. Die übrigen Republiken in Griechenl. u. Aleinasien. 37 ohne Leibwache, nur ben Machtigen bart; aber balb bewog ihn bas Intereffe feiner Erhaltung gu Goldaren und Auflagen. Run gelobte er bem belphischen Gott einen Bebenten ber forintbischen Reichthumer; zu bem Enve mußte jeder gemiffenhaft fein Bermogen angeben :. hierauf richtete Appselus die Abgaben ein. Rorinth, schon bazumal, mar eine reiche Sandelsstadt. In einem Rrieg wider bie Corcyraer wurde von ben Korinthiern bas erfte Beispiel einer Seeschlacht gegeben. Der Boll mar ein hauptzweig ber Ginfunfte. Schon gab ber Ueberfluß und bie Regierungsform (welche bas Bermbgen zu vie= ler Willführ ausgesetzt ließ) zu ausschweifender Wolluft Unlag, welche Appfelus (aus Wirthschaftlichkeit) einfchranten wollte; er errichtete eine Commiffion, ju mas den, daß niemand über fein Gintommen verzehre.

In diesem Zeitraume legten argivische Herakliden v. C. 734. in einem Thal Paoniens den Grund des Königreichs Macedonien, welches inner vier Jahrhunderte die bes nachbarten wilden Wölker unterwarf, und in diesen Kriegen sich zur Welteroberung übte.

Für Griechenland war damals die Erneuerung der v. E. 775. olympischen Spiele am Alpheus in Elis bei einem Tems pel des olympischen Jupiters wichtiger. Die aufblus henden Freistaaten bekamen einen Mittelpunkt, wo die Griechen sich als ein Bolk fühlen lernten. Der Ruhm und Bohlstand, welchen Kraft, Behendigkeit und Geist den Siegern gaben, ermunterte fähige Männer; die

88 II. B. Beiten bes Ursprungs freier Berfaff. bis auf Golon. Nation bezeugte ihnen Berehrung; Die Baterftadt gab jedem lebenslänglichen Unterhalt. Bei diefen Berfamm= lungen murbe ber Name ber Philosophen jum erftenmal gehort; hier murbe bem Redner Gorgias die goldene Statue in bem belphischen Tempel becretirt. und Pracht erhielten hier neuen Schwung. Die burch Vindar besungenen Rampfer maren weder die Befreier noch die großen Reldberren ber Griechen; ju weit getriebene Uebungen brachten fruhe Erfchopfung; nur zwei ober breimal vermochte ber noch als Mann zu fiegen, bem es in der Jugend gelungen: aber die Nationalruck= ficht auf folche Talente gab allen freien Mannern Ges fcmack an Leibegübungen, deren maßiger Gebrauch ben Rorper und Geist munter balt. Sclaven durften nicht mit kampfen. Die affatischen Ruften und nabe liegen= ben Inseln batten in bem trojanischen Rrieg febr gelits In ben folgenden hundert Jahren, ba Griechens land unruhig ") war, wurden auf Lesbos und auf ber Rufte viele Stadte gegrundet. Schon blubeten Rumen und Smyrna, als der Gott von Delphen und der Rath ber Amphiftmonen bem Neleus, einem Gohn bes letten attischen Roniges, die Anbauung Joniens auftrug. Dreis geben Colonien wurden in diesem paradiefischen Lande schnell nach einander gestiftet. Sie vertrieben die, an Maanders Gestaden weidenden, Rarischen Sirten. Die Schwane bes Rapftros freuten fich bes um die Ufer auf-

\*) Στασιαζουσα.

b. C.

1071.

So. 6. Die abrigen Republiten in Griechenl. n. Rleinafien. blübenden Gartens. Derrliche Berge, der sanfteste Erbe fiich, von vielen Aluffen befruchtet, und havenreiche Ruften zogen eine große Bolfemenge an und auf. drangte fich in bie glanzenden Stadte; bald mußten fie selbst Colonien senden. Wer tennt nicht Ephesus, Tes im, Kolophon, Phokaa, Priene, Samos, Chios, Mis letos, Stabte voll Geift, Ueberfluß, und jeber Art von Cultur! Sie hatten einen Bund mit einander: bei bem Lempel bes Gottes, ber fie über bie agaifchen Gemaffer gführt, dem Neptunustempel auf dem Borgeburg Mytas le, war das Panjonion, der Bersammlungsort ihrer Boim und vornehmften Burger. hier wurde tein Muslander Bugtlaffen; fogar (bas altere) Smyrna erft nach neuns hundert Jahren, burch die thatige Berwendung eines Pergamenischen Ronigs. (Die Bande ber Berbruderung waren dauerhafter als die Unabhangigkeit blefer Stadte, obwohl fie aus mehr als einer Gegend bevolkert waren um in allen vier Dialekten ber griechischen Sprache res deten.)

3wei ahnliche Bundesrepubliken bildeten fich in der Nachbarschaft. 3wolf Stadte in dem noch fruchtbarern, obwohl weniger lieblichen Aeolien; hieher gehörten Kumen und ursprünglich Smyrna; sechs aeolische Stadte waren auf Lesbos; eine lag auf der Insel Tenedos; am Brig Ida blüheten andere; ein kleines Benedig auf den sogenannten Hunderts Inseln. Die dorische Bundesstepublik, im Süden Joniens, hatte sechs Stadte: eine

90 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Berfaff. bis auf Solon. war Anidos; eine andere zierte die Insel Ros; Halikarnassos war die größte. Sben diese wurde ausge schlossen: als in gemeinschaftlichen Spielen auf dem Ariopikum die Sieger erkampfte eherne Dreifuße dem Nationalgott weiheten, hatte einer von Halikarnassos dem Apollo den Preis seines Sieges versagt, und seine Mitburger ihn hierinn vertheldiget.

Diese dreifig oder ein und breifig Stadte in ihren brei Confdberationen, zierten die Rleinafiatische Ruft

bom Sigeischen Borgeburge, bis wo zu Anidos alle Griechen die gottliche Benus bewunderten. Sie stifte ten Colonien in dem heutigen Taurien, auf allen Auften Gen bes Pontus, am Onepr und an dem Onistr .). Bon den Aeoliern sind Sestos und Abydos (die Dardanellen); die blühenden Städte Heraklea, Sinope, Amastris, der Jonier Werk. Am wichtigsten für Handel v. C. 747. und Herrschaft lag Byzanz; aus Korinthus und Mogara wurde sie bevölkert; sie, nachmals das neue Rom, fast in gleichen Jahren mit Rom der Weltgebiesterin! Im ganzen schwarzen Weer und Mäotischen Sumps, war ungemein thätiger Handel. Man ist

nicht ohne Spur, daß er von Bolt zu Bolt tief nach Norben fich bis gegen die baltischen Ruften er

ftredte 00).

<sup>\*)</sup> Periplus Ponti Eux. et Maeotid. palud. in Subsons Geogr.; Stymnus von Chios.

<sup>##)</sup> Uphagen, parerga hist.

## Rap. 7.

Colonien in Italien und Sicilien.

Eine andere Unternehmung, wozu Theofles von Athen den Anfang machte, und die von Doriern und Joniern, aus den Inseln und von dem festen Land, uns terstützt wurde, gab den meisten sielltanischen Städten ihren Ursprung. Der Korinthier Archias gründete Systatusen; die Samier und Naxier Messene "): Ueber die Meerenge setzten diese, und Rhezium wurde ihr Werk. Die liebliche Luft und der fruchtreiche Voden gaben den siellianischen Colonien in kurzem eine Größe und Blüthe, womit nur die unteritalischen (großgriechisschen) Städte wetteisern konnten.

Hier grundete ein Argiver (gegen die Gesetze seis ner Baterstadt, welche die Aufforderer zu Auswandes v. C. 709. rungen zum Tode verurtheilten) Kroton, eine machtige Republik und die glückliche Nebenbuhlerin des benachs barten und wollustigen Sybaris. Letztere Stadt hatten Trozenier und andere Achaer gestistet; die zarten Hande ihrer Burger bauten die Rosengarten von Pastum; eine v. C. 719. bis auf hunderttausend gestiegene Bolksmenge gab Sysbaris den Gedanken, anstatt Olympiens der Sitz der alle Griechen vereinigenden Spiele zu werden.

Die Lacedamonier folgten bem Beispiel ber übrigen v. E. 645. Griechen und errichteten die Colonie Tarentum, deren Berfaffung und Sitten von der Ordnung und Mann-

\*) Marmor. Arundel. Scymnus.

92 II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Verfass. bis auf Solon. Ischfeit der vaterlandischen bald sehr abgewichen. Es sollen aber auch die Parthenter, ihre Stifter, die lykurgische Einrichtung in Sparta selbst haben umkehren wollen.

Die Sage, daß Samniter und Sabiner lakonische Pflanzoblker waren, scheint keinen festern Grund zu haben, als eine Uebereinstimmung im Zon und Sitten.

Anidier und Aeolier grundeten das italienische Rusmen, und Lipara, wo in den Schlunden des oft feuersspeienden Berges der alte Luftgott die kampfenden Stursme gefangen gehalten. Neapolis wurde von den Marssern, die sich von dem Geburg an die sanfte Kuste zogen, schwach angefangen.

## Rap. 8.

Mom.

Nach und nach erhob sich, unbemerkt von ben Griechen, eine durch Weisheit und Muth gewaltige Republik, die endlich vor vielen anderen gezeigt hat, was Beharrlichkeit und Kriegszucht vermögen. Bon Rom wollen wir hier reden, deren Baffen oder Gesetze den bei weitem größern Theil unserer gesitteten Welt beherrscht haben, und in deren Geschichte jeder Staatssmann, Officier und Bürger die redendsten Beispiele zur Nachahmung oder Warnung aufgestellt findet; eine Stadt, an welcher die Natur beweisen wollte, wie viel der Mensch über die ungunstigsten Umstände vermag.

Roch steht das ewige Rom! Die Majestät seiner Tramsmer ist ehrfurchtgebietend; noch erhöhen Statuen seiner großen Ranner das Gemuth; am allermeisten die uns zerstörbaren Denkmäler ihres Geistes und Geschmacks, wodurch die Gränzen des menschlichen Bissens so weit ausgedehnt worden als das Reich durch die Waffen. Mit Recht nannte sie Plinius Weltherrscherin und hauptstadt des Erdbodens, von Göttern bestimmt, die zerstreuten Stämme der Menschen zu verbinden, zu zihmen, zu ordnen.

In dem 753sten Jahr por der driftlichen Zeitreche nung, in dem zweiten oder britten ber sechsten Dloms piate, foll Rom gegrundet worden fenn. Der alte Cato und Barro, die gelehrteften Romer, tommen, bis auf wenige Jahre, hierinn überein. Weit atter mar ber Anbau des Palatinischen Berges und die Urbarma= dung der nachsten Gegenden burch Arkabier und andere griechische auch wohl trojanische Colonisten. duißig Ortschaften in und an ben Bergen Latiums "), dien vornehmite die Stadt Albalonga gewesen. Die Grahr ber Straffen und Ruften burch bas (bamals ehrenhafte) Seeraubergewerbe vermochte die erften Ros mer ju Errichtung ihrer Stadt auf den, bem Deer, wenn man bie Tiber hinauffahrt, junachst gelegenen, boch 120 Stadien entfernten, Sugeln. Bom Collinis then Berg gog Romulus bie Mauer an dem Biminalis \*) Prisci Latini.

94 II. B. Zeiten bes Urivrungs freier Verfaff, bis auf Solon. schen bin, bem Esquilinischen ju; machte einen Graben; bildete von ausgeworfener Erbe den Ball, und feftnete ihn mit Mauerwert. Nach und nach murden fieben Dugel eingefangen; es war von dem an fo leicht, feindliche Bewegungen ju bemerten, als fie ju vereiteln. Gin Sumpf trennte damals ben Palatinischen und Capito= linischen, ein Wald jenen von dem westlichen Aventinis ichen Sugel. Diefer bat ben Celischen gegen fich über : fie find beide gleich gestaltet, funf oder sechsmal so lang als breit. Die Stadt befam vier Regionen; aber auch das Tuffendorf \*) wurde fofort von Tyrrheniern ange= legt, und Sabiner bauten fich auf dem Capitolinischen Sugel an. Die ursprunglichen Bewohner maren aus mehreren Bolterschaften; und es blieb fo; die Berfaf= fung Roms gab ben verschiedensten Boltern, welche aufs genommen wurden, einerlei Geift; was jedes im Rrieg, in Gottesbienft, in politischen Formen empfehlendes

Die altesten Vorsteher trugen hiezu bei; ihre Ersoberungen, die freundliche Aufnahme, welche sie Bestegsten und Fremden gaben, erward der Stadt bald solche Vorzüge, daß jeder gern aufhörte zu senn wer er war, um ganz Römer zu werden. So begaben sich viele taussend Italianer, aus Armuth, oder bei Verwirrungen

mitbrachte, wurde bem gemeinen Befen einverleibt; alle

betamen romischen Sinn.

<sup>\*)</sup> Vicus Tuscus.

ober dem Fall ihrer Städte, manchmal aus Furcht ber Bestrafung eines fühnen Berbrechens, nach Rom.

Die Berfaffung trug Spuren griechischer Sitte, oder solcher, von denen Griechen und Italianer geschäpft baben mogen. Cacilius Quadrigarius mag zu viel ges fucht baben, Latium griechisch bargustellen; er vermeinte. es badurch zu ehren: Go verwendet der Salitarnaffens fer Dionpfius vielen Geift, um ju zeigen, daß die Ros mer Griechen maren; er wollte ju verfteben geben, baf Die Weltherrichaft in den Banden feiner Landeleute bleibe. Es ift mahr, daß auch Demetrius Poliorcetes an bie Romer als Griechen ichrieb; aber fein Wort mare über den Werth einer Belagerungsmaschine entscheidender als über einen Punkt aus dem Akerthum. Rom, schon so machtig, murbe erft bamale ben Griechen bekannt. Bor hieronymus von Rordia, des Eumenes Freund, wird ihr Name in keiner Schrift von unbezweifelter Aechtheit ermabnt. Es ging ben Romern, wie ben Tyrrhenlern, bie man aus Affen bergeleitet, indeg der Rame bes Stiftere ihrer berühmteften Unftalten ben Sagen unbefannt mar \*), und alles auf bobes, unbefanntes Alterthum fübrt.

Ronige waren die ersten Borfteher bes romifchen Gemeinwefens; aber Gesethe herrschten \*\*). Der Ge-

<sup>\*)</sup> Tages heipt überhaupt Menfc oder Chef. Cicero, div. II.

<sup>\*\*)</sup> Imperium legitimum, nomen imperii regium erat. Sallust, Dion. Halic. Arch. II.

96 II. B. Beiten bes Ursprungs freier Berfaff, bis auf Golon. nat ermählte die Ronige; bas Volt bestätigte bie Bahl, bis Servius Tullius durch bas Bolf ohne den Senat, Tarquinius ohne bas Bolf die Regierung an fich gebracht. In den Zeften der Stiftung hatte Rom breitaus fend freie, maffenfabige Manner, dreihundert dienten gu Pferd; fie waren in drei Corps (Tribus) abgetheilt; jedes führte ein Tribun; sie hießen Ausschuß, lateinisch Jebe Tribus mar in Compagnien (Eurias) von hundert gesondert; jede der letteren in geben (De curien) "); feiner murbe jum heer eingeschrieben, der nicht zwei Morgen (Jucharte, jugera) Feld befaß. In Heine Portionen war die Feldmark getheilt; etwas blieb fur ben Opferdienst ausgesondert; Gemeinguter maren ju fregem Genuffe ber Afmen. Als die Familien sich mehrten, murbe von den Keldmarten eroberter Stadte fur noch nicht beguterte ein Drittheil ober zwei Drits theile ausgeschieden. Die Bedurfniß einer größern Mart In einem nicht fruchtbaren Erdreich, vor den Zeiten wo Runftfleiß und Sandelschaft (welche zu Rom es nie weit gebracht) nur keimten, war hauptursache ber ersten Rriege ber von den altesten Jahren ber volfreichen Stadt. In erobertem Lande wurden Colonien errichtet; binge gen die vornehmften Befiegten, romische Burger. Die fes fnupfte unauflbeliche und angenehme Bande; ber Bau der Lander nahm ju, und die Colonien waren Bo

<sup>\*).</sup> Ich weiß, daß dieses Wort nachmals anders genommen murbe.

ahungen gleich. Sahrhunderte lang lebten die Romer ils Krieger und Ackersleute; so lang sie hiebei blieben, und viel auf dem Lande lebten, erhielten sich gute Sitten.

Schon Romulus sah die 3300 Mann auf seche und vierzig tausende, welche zu Tuß dienten, und auf tausend Ritter vermehrt. Er fand unmbglich, weber burch tigenes Ansehen noch den Rath der Kamilienbaupter ") die Menge rascher Jugend in Ordnung zu halten; er nahm die Gotter ju Gulfe. Reine Stadt bat fie relis gibser und langer verehrt; brei Jahrhunderte nachdem in Athen Unglaube aufgefeimt, machte erft Cicero aus ber Natur' ber Gotter einen Gegenstand philosophischer Untersuchungen. Die Zweifelsucht tam um Gulla's Zeis ten durch die Epikurder nach Rom. Die Religion ber alten Romer war ernster und reiner; nicht wie bei den Griechen war von Jupiters Berliebtheiten, und Immotalitäten ber Gotter bie Rebe; Bacchanalien wurden lange nicht zugelaffen: bie meisten Teste bezogen sich auf ben ganbbau: Sittenreinheit, Magigfeit, Landluft be-Beichneten fie. Bei großen Unfallen wurde bas Bolt durch festliche Freuden erheitert; es follte nie an der Gnade der Gotter für das ewige Rom verzweifeln! hingegen burchdrang Religionssinn auch das Privatkben; man wollte, daß jeder sich in der Gegenwart,

e) Quibus corpus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat; Sall.

<sup>1.</sup> Muler Mug. Gefchichte. I.

98' II. B. Zeiten bes Ursprungs freier Verfass, bis auf Solon. in der hand der herren der Natur und des Schickfals fühle. Nächtliche Gottesdienste beider Geschlechter und Mysterienverbrüderungen waren gegen die Gesetze.

Sechzig wohlhabende, rechtschaffene Manner von den ersten Geschlechtern waren die Priester, welche Rosmulus verordnete "); sie mußten über funfzig Jahre alt senn; das Bolk, curienweise versammelt (jede Curie hatte ihren Schutgott), erwählte sie nach der defentlischen Meinung von der Tugend eines jeden. Numa versmehrte den Gottesdienst und führte Wahrsager ein.

Von dem an waren acht Classen geweiheter Manner: Eurionen, für die Schutzgotter der Eurien;
Flamines hoher Gottheiten; gewisse Opfer hatte der König zu bringen, oder doch war sein Beiseyn erfors derlich; Augur'n (Ausleger der Zeichen) kamen auf: je sechs edle Jünglinge lernten ihre Kunst bei den Tyrs rheniern; sie hatte Grundsätze mit unzählichen, den Abs sichten der leitenden Obrigkeit bequemen Ausnahmen wa) (die Augur'n konnten Wahlversammlungen (Comitien) auslichen, Decrete und Gesetze vernichten, die Macht, diffentlich zu reden, ertheilen und versagen; als das Conssulat ausstam, Consuln zu Niederlegung der Bürdelinds

<sup>\*)</sup> Varro.

<sup>\*\*)</sup> Ut comitiorum, vel in jure legum, vel in creandis magistratibus, principes civitatis essentainterpretes; Cic.

thigen; und Mom beherrschte bie Welt als noch bent Augurn gehorcht murbe); vier, nachmals feche, Beftas linnen, aus eblen Saufern burch Pontifices gewählt, bermahrten bas ewige Keuer, die unjuganglichen Schutzgottheiten ber Stadt, und opferten im Saufe eines oberfien Borftehers ber "guten Stitin," die fein Dann fab. beren Name Gehelmuiß war. Ihr Tempel ftellte die Erbe, Besta bie allbelebende Naturwarme por D. Dreifig Jahre bindurch muften die Bestalinnen beilige Jungfrauschaft halten. Die falischen Priefter mas ren anfänglich Patricier, allzeit freie Manner; fie tange ien in Baffen zur Ehre ber Gotter, wie die fretensischen Aureten und (von den altesten bis auf unsere Beiten) viele morgentandische Priefter und Donche; man glaube te fich bem Unschauen bes unerschaffnen Lichtes genas het, wenn man durch tiefe Andacht ober wirbelnde Bes wegungen fich um bas Bewußtseyn ber Sinnlichkeit ges Die Recialen, welche über bie Rechte ber Rilege, Tractaten und Bundniffe bie Aufsicht hatten, waren Familiensohne von guten Saufern. gange Gesetgebung in gottlichen Dingen machten Pontifices. Ihre Stiftung foll in die Zeiten hinauf reis den, als vor dem Herkules (ehe gesittete Auslander bas wibe Latlum gahmten) jahrlich 24 oder 30 Menschen

<sup>\*)</sup> Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam; Ovid.

100 IL B. Beiten bes Utiprunge freiet Berfaff. bis auf Golon. von ber holzernen Brude ") in die Tiber gefturtt murben; dieser Gebrauch blieb insofern, daß er nur eben fo viele von Beidengerten geflochtene Menfchenfiguren Bar Sitte, bag bie Alten an einem gesetten Lag, wie noch fibirische Borben, das laftige und uns nute Leben betagter Manner ben Gottern bes Aluffes darbrachten? oder glaubten fie, wie nordifche Bolter, daß Menschenblut erforderlich sen, um die Gotter funds lichen Menschen auszuschnen? War es Wiedergebacht niß einer That, welche Trojaner an Griechen ober Evan ber an argivischen Gegnern seines Saufes (Die Figuren hießen Argei) verübt ober zu vollziehen gelobt? Dit Pontifices waren bas angesehenste Collegium; weber bem Senat noch bem Bolt maren fie Rechenschaft foul big; fie ersetzten fich felbft.

Die altesten Feste waren Sitten eines Hirtenvolls; nachmals ordneten die Priester ben Feldbau. Sie setzten die Zeit, wann Saat, Aernote, Herbst und andere Geschäfte geseiert und begangen werden sollten. Jede Feldmark was hatte eigene, auf Lage und Cultur sich beziehende Feste. Jährlich lobten ihre Vorsteher den steibsigsten und verständigsten Landwirth, und nannten öffentlich den Trägsten. Die Opfer waren einsach und

<sup>\*)</sup> Pons Sublicius.

<sup>\*\*)</sup> Pagus.

Das Privatleben war Bild und Muster des bffents lichen. Daher die große, unaushörliche Gewalt der Bater; weil Ordnung im Frieden und Glad im Krieg von der Fertigkeit genauen Gehorsams abhängt. Bei barbarischen Wölkern dauerte die värerliche Gewalt nicht über die Kindheit hinaus, bei den Griechen länger nicht als die der Sohn in die Zunft aufgenommen war, oder heirathete; sie ging nur dis aufs Enterben, da bei den Römern der Bater den längst erwachsenen, in Mürden gestandenen, Sohn hinrichten lassen konnte. Dieses Ges

<sup>\*)</sup> Parva bonae Cereri, sint modo casta, placent. Ovidius.

<sup>\*\*)</sup> Caristia.

<sup>\*\*\*)</sup> Viriplaea.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Erat insitum priscis illis, esse in morte sensum; Cic. Tuscul. 1.

102 II. B. Beiten bes Urfprunge freier Berfaff, bis auf Golon.

fet war hart; bie Beiten mochten es entschulbigen : bie Sitten milberten feine Bollgiehung. Mann unb Beib lebten in Gemeinschaft der Guter; wenn ber Bater farb, fo erbte die Mutter ein Rindertheil; wenn feine Rinder waren, wenn er fein Testament hinterlief, alles. Denn bie hausmutter follte mit Beforberung bes Familien= wohlstandes eben wie ber Mann beschäftiget, und eben fo fehr dafür intereffirt fenn. Sandwerke und Gewerbe um Gewinn blieben, auch ju Rom, Sclaven und Fremben; weil die Burger ber entstehenden Republit, weder burch fitendes Leben im Sause weichlich, noch einer bom andern auf eine unziemlich scheinende Weise abhangig feyn follten. Abhangig waren bie armern und geringeren, als Clienten von großen Patronen. Dief Berhaltniß hielten bie Gesetze so heilig, bag Patron und Client bei Lebensstrafe nie als Bengen gegen einanber auftreten, Sachwalter gegen ober Richter über einander fenn durften; ber Patron führte bie Sache feis nes Clienten wie seine eigene; steuerte an Ausstate tung feiner Tochter, Beftreitung feiner offentlichen Muss lagen, und wenn er in Zeindes Sand fiel, fur fein Losegeld.

So bestand das erste Rom unter Konigen ober (wenn sie zu Feld lagen) dem Statthalter den sie fich gaben, unter dem (anfangs aus hundert Patriciern bestehenden) Senat, welchen die Tribus und Enrien mahlten, überhaupt in einer so abgewogenen Berfassung,

worinn ber Senat ohne bas Boll weber Rrieg noch Ges fete beschließen ober bobe Marben vergeben, bas Bolt aber ohne gesetmäßige Busammenberufung nichts thun, wich auch ber Ronig als Kelbherr ohne Senat und Bolf einen Rrieg anfangen, ober als Oberrichter eine Tobesstrafe willtuhrlich verhängen tounte. Die romischen Ronige muffen. Manner von großem Berbienst gemesen fepn; wie hatten fie fonft vermocht, ein Stadtwefen einzurichten, welches ohne Land, ohne Schiffe, gwis ichen furchtbaren Feinden und verbachtigen Freunden, die oft bestrittene Unabhangigkeit nicht allein behauptete, sondern in wenigen Sahrhunderten die Dberberrschaft Italiens erwarb! das damalige Rom wußte bie Ras men ber, nachmals eroberten, Lander noch nicht, aber ber Grundsatz ber Beharrlichkeit ift so alt als seine Die ftoriè.

#### Rap. 9. Karthago.

In eben biesem Zeitraum wurde von Phoniciern Karthago in Afrika gegründet. Miederlaffungen hatten sie auf dieser Kuste aus alteren Zeiten. Noch jest mochte inan im Namen der Falasthin, Chus und andereim Atlasgeburge umherziehenden Stämme die Enkel der Philister und der von Josua, Nachfolger des Moses, aus Canaan verdrängten Geschlechter erkennen "). In der That reizte die ausnehmend fruchtbare Kuste.

<sup>\*)</sup> Augustin. de civ. Dei.

164 II. B. Beiten bes Ursprunge freier Berfaff. bis auf Solon.

Bon ber aufferften sublichen Spite bes afrifauis ichen Beltibeils, icheint eine Rette fehr hober Geburge eine nordliche Richtung zu nehmen, und hierauf nach Often und Weften machtige Arme zu senden. Der wefts liche beift Atlas ober Daran; ber oftliche ift unter bem Namen der Mondberge bekannt, in welchen die Rile quellen find. Um Rug biefer Geburge find unabfehliche Sandwuften; bas innere durfte ein durch immerwährende Würfung ber Sonne ausgedorrtes Land fenn, welches im Lauf ber Jahrtaufenbe, wenn ber Erbboben fo lang besteht und sich nach und nach faltet "), bewohnbar werden mag. Die Ruften waren von je ber Rornkammern. Aus dem innern Land wurden von den Alten wilde Thiere aufgejagt; es waren in Rumidien funf bis zehenmal mehr Lowen als jest; man mochte hieraus ichließen, daß bie Bevollerung nun weiter geht.

Auf einem Felsen im hintergrunde eines Meerbusfens, erhob sich Karthago; Byrsa war der Name die ses Quartiers; die unteren Gaffen auf der, einen zwelsschen Haven bildenden, Erdzunge hießen Megara; die Gegend um den großen Haven, Kotton. Gine Insellag vor der Erdzunge; auch sie bewohnt. Die beiden Haupter der Stadt hießen Richter (Suffeten); ein Jahr dauerte ihre Gewalt; gewählt wurden sie aus den altessten, reichsten Geschlechtern, welche Muße hatten, sich

<sup>\*)</sup> Buffon.

mit Staatsgeschäften abzugeben "). Ueberhaupt murben Reichthum und mas bagu führt, bei biefem Bolf, über alles geschätt; die Rarthaginenfer hatten bie bies mit verbundenen, guten und bofen Eigenschaften. Une ter ben Suffeten führten funf Personen (welche man ben venetianischen Savi vergleichen fann) bie wichtiges ren Geschäfte: fie mablten einander selbst; Die welche das Amt vor ihnen verwaltet, oder welche sie dazu bestimmt, waren ihre Beifiger; fie wurden nicht besolbet (auf daß nur die Reichen biefe Burbe fuchen tonnten). Sie mablten ben Senat; er bestand aus hundert Mitgliedern. Die funf und er, wenn sie einverstanden maren, vermochten alles; waren fie verschiebener Meinung. so wurde es bem Bolt vorgetragen; Dieses konnte bie ober jene Meinung vorziehen, ober einen Borichlag burch ben anbern mobificiren. Als burch Reichthumer bie Sitten verborben murben, trug fich gu, bag bie Stadt unter den Uebeln der Dligarchie und Ochlofratie ju gleicher Zeit litt. Alles wurde feil'; Die Partheifuhter bachten auf fich; bas gemeine Wefen murbe hintans gesett.

Bor bem wurden die Karthaginenser durch die Obers band ihrer Einsichten Herren dreihundert umliegender Städte. Sie machten viele Unternehmungen in die

<sup>\*)</sup> Aristot, politic. II.

106 II. B. Zeiten des Ursprungs freier Verfass. Dis auf Solon. Ferne, wodurch die Menge der Brodsosen und ihr schads licher Einfluß im Vaterland vermindert wurde.

Die berühmten Bergwerke bes alten Spaniens. wurden von den Rarthaginensern beatbeitet "). berfelben Gold marben fie Spanier, Ligurier, Italia. ner, zu Solbaten. Aber bieburch murbe ihre Ration unkriegerischer, und gegen die Unterthanen um fo mif-Die Regierung brudte die afrifanischen Stadte, fo, daß fie in allen Rriegen begierig ben Reind aufnahmen. Sardinien, welche Infel fie unterwarfen, wurde ganglich verheert; bie Berftellung ihres Anbaues bei Lebensstrafe verboten. Man fürchtete ihren Wohls ftand; fie konnte fich unabhangig machen. Dlese ure alt bevolkerte, blubende Inful, wohin Bias von Pries ne die gange jonische Bundebrepublit verseten wollte. murbe fo barbarifirt, baß fie nie wieder vermocht hat, fich empor zu schwingen. Die Nachkommen ber gries chifchen Coloniften flohen in bas Beburge, lebten frei, und vermilberten; aber fo fieht Sarbinfen noch jett aus.

Die Karthaginenser verboten die kaum entbedte Fahrt nach den canarischen Inseln. Sie schienen zu fürchten, daß ihr Bolk ein besseres Baterland finde; die Welt hatten sie vor ihm zusperren mogen, um es

<sup>\*)</sup> Aristot. Mirabilia, (wenn es von ihm ift.)

willführlich zn behandeln; doch bewog fie bie Gewinns sucht, Seereisen nicht aufzugeben. Aber fie bielten bie Entbedungen geheim, um gegen Theilnehmer ficherer ju fevn. Daber ift unmbglich, anzugeben, wie weit fie gekommen find. Auf Sicilien, Malta, Golo, ben Balearen, Sardinien, Corfica, Spanien berrichten fie; Bestafrita pflegten fie bis an bas grune Borgeburge, Europa bis an die brittlichen Inseln zu befah-Bielleicht kamen fie noch weiter. ren. Man weiff nicht genug bas Alter bes Auszuges von Sannon's uralt scheinender Reise: Stylar, welcher Abmiral bes verfischen Roniges Darius Spftafpis gewesen fen foll, erwähnt Colonien, die jener nicht kannte, und fand bie Negerhorden gebildeter, es ift aber ungewiß, in welche Beiten auch feine Reise gehort. Gben fo wenig ift flar, wie weit himilton im Mordwest gekommen ...).

Die alten Seefahrer klagten, daß in jenen Gegensben des Weltmeers eine Menge Untlesen sie aushielte; und es konnte geographischen Grund haben. Man weiß, daß Plato aus uralten Sagen der Priester von Sais in Aegypten eines Landes erwähnt, welches jenseits der Meerenge, jenseits der Saulen des Herkules, in einer stürmischen Nacht in die See versunken ware. Sben berselbe gedenkt eines jenseits dem Weltmeer eristirens den Landes und einer Angahl vorliegender Inseln.

<sup>\*)</sup> Festus Rufus Avienus. Scylax.

108 II. B. Zeiten bes Urfprungs freier Berfaff. bis auf Solon.

Die Sage eines wohl eben so großen festen Landes als Die alte Welt, mar bem Aristoteles nicht unbefannt. Es ift fonderbar, daß neuere Seefahrer viele, beinahe jufammenfängende Untiefen von Spanien über die Azw reninseln nach Reuland bin, bemerkt haben wollen 3). Es konnte senn, daß, nachdem das Land, welches ju ursprünglicher Berbindung beider Belten gebient, uns tergefunten, die Schiffahrt aufferst beschwerlich gemes fen, bis ber überschwemmte Erbboben fich mehr und mehr vertieft, und so zugleich bas Buruckziehen bes Meeres von den europaischen Ruften veranlagt hatte. Es wurde ju fuhn fenn, von dem, punisch fenn follen: ben, Denkmal zu urtheilen, welches vor wenigen Jahren in ben Balbern binter Bofton gefunden worben. Es mare moglich, daß burch Sturme auf unbefannte Ruften verschlagene Tyrier ober Rarthaginenfer, unge wiß ob und wann jemand fie nach ihnen finden werde, Dieses Denkmal ihrer Abentheuer hatten hinterlaffen wol Ien. Bon ferneren Expeditionen ift feine Spur; man weiß nicht, ob fie gurudigekommen; und was gab ber fumpfichte Rug der ameritanischen Berge golddurftigen Phoniciern fur Reize!

Bei so vielen Handelsunternehmungen behielt Karsthago Sittenrohheit. Ich will nicht von den Graueln ber Berwustung zu himera, Selinus, Agrigentum ers

<sup>&</sup>quot;) Buffon, Supplem.

zählen; nicht von den Feldherren reden die gekrenziget worden, weil sie unglücklich, ja weil sie zu kun gessiritten: konnte eine Religion, welche bei Staatsuns fällen breihundert edle Knaben in Moloche gluhende Urme legte, sanfte Sitten bilben!

## Kap. 10.

# Beigluß.

Bis hieher die Schilberung der Bornehmsten in diesem Zeitraume errichteten Republiken. Die Wandes rungen der nordischen Wolker sind unbekannt. Raum erhielt sich in Asien das Andenken der großen Bewesgung vieler Stämme, die unter mancherlet Namen die vorderen Lande, Medien, und vielleicht bis nach Gaslisa den Welttheil überschwemmten. Der erste Führer der horden, die sich so oft aus dem Gebürge Gogs und Magogs, der großen Tatarei, über die gesittete Welt ergossen, soll Taunak geheißen haben \*).

Wir schränken uns auf die Griechen und Romer ein; unsere Sitten, Gesetze, Künste, kommen aus Italien; dahin brachten sie die Griechen. Sie sind es, wodurch der kleinste Welttheil auf alle Nationen würkt; sie haben die Menschheit in ihrem Abel gezeigt; für Weltburger ist keine Vetrachtung interessanter: das Bolk, welches die Eigenschaften, denen Europa seine

<sup>\*)</sup> Uphagen, i. c.

110 II. B. Beiten bes Urfprungs freier Berfaff, bis auf Golon.

Neberlegenheit schuldig ift, in vorzüglichem Grad besfitzt, wird in Europa selber das erste seyn. Diesem Gang des Lichts laßt uns folgen; wir werden endlich Funten besselben den dustern Nord erheitern sehen; wir werden im Lande gegen Mitternacht im sechszehenden und siebzehenden Jahrhundert aufgehenden Glanz erzblicken, der nach und nach die trägsten weckt, aber nes ben den Borurtheilen alter Barbarei den Ueberbleibseln alter Tugenden brohet.

# Drittes Buch.

Quellen ber Geschichte ber Griechen.

• 

# Drittes Buch.

#### Rap. 1.

Allgemeine Darftellung ber griechifden und ro

Nachdem die Athenienser, noch zu Solons Zeit, uns ter die herrschaft Pififtrat's gefallen, murben fie nach zwei Geschlechtaltern in eben bem Sahr bavon frei, in welchem Brutus zu Rom die Ronige vertrieb und bas ' Consulat errichtete. Die attische Revolution veranlaßte einen Rrieg mit den Perfern. Die Sieger, Die Uthes nienser, wurden die machtigste griechische Republit gu Baffer und Lande. Innerliche Rriege hieruber ichmach= ten die Griechen. Defto leichter unterwarf fie der Ros nig von Macedonien Philippus. Diedurch gestärkt, eroberte Alexander, sein Sohn, bas Reich ber Delfer. Un allem diesem nahmen die Romer fein Theil. Bingegen ftarten fie fich ihrerfeits bermaffen, bag fie bie Heberwinder Griechenlandes, die Macedonier, nache male überall besiegten. Dieses Glud gab ben Romern eine Macht und einen Ueberfluß, mogegen ihre Sitkn e. Muler Mug. Gefchichte. I.

114 III. Buch. Quellen ber Sefchichte ber Griechen.

sich unmöglich erhalten konnten. Mit ihren Sitten verlohren sie die Freiheit, und bekamen Alleinherrscher.

Bon bem persischen Krieg bis auf die Schlacht bei Charonea, ben Umsturz der griechischen Freiheit, versstoffen 142 Jahre; während welcher Zeit 75 Jahre lang Athen, 34 Jahre Lacedamon, die Obermacht besaß, acht Jahre der Sieger von Leuktren Spaminondas durch sein Berdienst der Erste der Griechen, die letzten 25 Jahre alles in Unordnung und Berfall war. Die Gewalt Philipps und Alexanders dauerte nicht über 15 Jahre. Die aus ihren Trümmern gebildeten Staaten nahmen ein gänzliches Ende 293 Jahre nach Alexanders Tod.

244 Jahre stand Rom unter Königen; 244 Jahre verstossen in Unterwerfung der italianischen Bölker; worauf 64 Jahre lang, bis die Schlacht bei Zama entsschied, Rom und Karthago um den Vorzug stritten; 68 Jahre gingen hin in Eroberung der noch Widerstambes fähigen Staaten; bis nach dem Untergang von Karthago, Achaja, und Numantia, die Römer innerslich in blutige Unruhen versielen. 92 Jahre laufen von Tiberius Gracchus, der dazu Anlaß gab, bis auf die Schlacht bei Philippi, den Tod Cassius und Vrutus, der letzten Römer von altem Sinn. Siedenzig Jahre vergiengen, die Tiberius Casar, niemand mehr scheuend, dem Despotismus freien Lauf ließ. Dies ist die Kette der Ereignisse.

### R. I. Allg. Darft. ber griech. u. rom. Gefch. R. 2. Berobotus. 115

Diese 538 Jahre bald blühender, bald erschütterter und fallender Freiheit sind so reichhaltig, daß unmögslich ist, in einen kurzen Darstellung alle Hauptsachen zu berühren. Ich kann mich daher nicht enthalten, die Quellen kurzlich zu erzählen, deren Studium suppliren muß, und worinn Schätze politischer und sittlicher Beisheit enthalten sind, wofür die meisten, seither vers stoffenen Zeitalter keinen Sinn hatten.

#### Rap. 2.

#### herobotus.

Griechenland bekam Geschichtschreiber bald nach Solon, aber von hellanikus und hekatäus haben wir wenige Bruchstücke. In dem 33sten Jahr nach den Siegen über die Perser las herodotus, von halikars nassus, zu Athen vor dem zum Feste der Stadigditin versammelten Bolk die neun Bücher seiner Geschichte der zwischen Europa und Assen geführten Kriege, in einem Seist, welcher besonders richtige Begriffe von den Bersfassungen und Lagen der Bölker und ein fruchtbares Gessühl für große Handlungen zu bezwecken schien. Reissen hatte der junge Mann (er war 38 Jahre alt) bis an die Gränzen Aethiopiens und Babyloniens gethan; die jonischen Colonien am schwarzen Meer unterrichteten ihn vom Skythenlande. Je genauer dieses erforscht, je mehr die Morgenländer studiert worden, desto mehr ges

116 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

winnt sein Ruhm; zu leichtsunig hatten Männer von Witz vieles verworfen, was nur unseren Sitten und der Natur unserer Länder entgegen war. Wo er von griechischen Sachen spricht, ist nebst vieler Gelehrsams keit warme Baterlandsliebe sichtbar. Man kann wohl nicht beweisen, daß letztere ihn verführt hatte, das Gezgentheil der Wahrheit zu sagen, wohl aber mag er einiges verheelen, wodurch diese oder jene von ihrem Glanz verlieren könnte; er las sein Werk vor dem Bolk, und wollte gefallen. Aber es wird mehr Menschenkenntniß, Länderkunde und Naturwissenschaft ersodert, um in diesen alten Erzühlungen das Wahre heraus zu läutern, als um ein Berwerfungsurtheil abzusprechen.

Kenner des Schönen und Guten werden in Herobotus den größten Meister der Geschichtschreibungskunft bewundern. Er folgt dem Zusammenhange der Sachen; leichter ist aufzuschreiben, was von Jahr zu Jahr des gegnet. Er ist ein großer Meister in der Sittenmaleren, die Sanstheit der seinigen geht in die Seele des Lesers über; und wie soll ich die Musik seiner melodies vollen jonischen Sprache beschreiben! Er übertrifft die Nebenbuhler seines Ruhms in edler, interessanter Einsfalt, in einem ungemein geschickt ausgedachten, so nas türlichen als durch Abwechslung reizenden Plan.

## Rap. 3.

#### Thucpbibes.

Mle herodotus feine Geschichte vorlas, bemertte er einen, barüber weinenden, Jungling, liebte beffen Buge und rieth feinem Bater, ibm eine wiffenschaftliche Erzichung ju geben. Thucpbibes bieg ber Jungling; Morus, ber Bater. Jener ifts, ber in ber Geschichte bes Beitraums ber attischen Große, von ber letten Perferschlacht bis auf bas zwei und zwanzigste Sahr des peloponnesischen Rriegs, einen folchen Lieffinn, eine folde Renntnig ber Menschen und ihrer Staas ien, jugleich eine fo traftvolle, majeftatische Beredsams kit entwickelte, baß er, je nach ber Stimmung bes Referd, allen anderen vorgezogen, oder den vortreffliche fin Gefdichtschreibern ehrenvoll gur Seite gefett wirb, als Redner aber mit Demosthenes wetteifert. So wie die Reite ber Matur an feinem Borganger gefallen, fo enibedt jedes nahere Studium des Thucydides volls tommnere Runft. Jener ift anmuthiger; Die Manier bes Thucybides ift groß. Bon Tacitus ift er barinn unterschieden, daß man in bem Romer ben ftarren Geift eines ftoischen Beisen, bei ihm ben großen Sinn tines attischen Staatsmanns bewundert. Popular mar Thurpdides weder im Leben, noch suchte er als Schrifts steller diesen Ruhm; er wollte lieber durchgedacht, als

118 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

schnell allgemein beklaticht werden "), und schrieb mehr für wenige als für die Menge: daher beutet er an, was andere ausgelegt haben wurden, er ist manchmal rauh und schwer, aber bas Eindringen in seinen Geist be lohnt sich.

Hin und wieder ist gut, sich zu erinnern, daß er ein Verwandter des vertriebenen Fürstengeschlechts, der Pisistratiden, war, daß er kein sonderlicher Freund der Volksherrschaft senn mochte, und personlich über das attische Volk sich zu beklagen hatte. Auch hat er einen gewissen Hang, die Sachen nicht von der gunstigsten Seite anzusehen; doch leider scheint er selten sich hierinn zu irren. Bei ihm wird man vorzüglich den Staatsmann bewundern, in Herodotus den guten, ausgeklärten Mann lieben.

# Rap. 4.

## Xenophon.

Des Sofrates liebenswürdiger Freund, Xenophon, fuhr fort, von da wo Thucidides aufhort, von der Schlacht bei den Arginusen, die griechische Geschichte bis auf die Schlacht bei Mantinea in einer kurzen Darsstellung zu verewigen. Auch ist von ihm eine Lebenssbeschreibung des lakonischen Koniges Agestlaus und eine Schilderung der lacedamonischen und atheniensis

<sup>\*)</sup> Ктями ес игг, миххог я иушигми ге то тириходии.

schen Berfassung. Die schone Beschreibung des unter seiner Anfahrung vollbrachten Ruckzuges der 10,000 Griechen, die dem jungern Eprus gegen seinen Bruder Artaxerres beigestanden, wird gemeiniglich für seine Arbeit gehalten ").

Seine Manier ift so anmuthig und noch einfacher als die bes Berodotus; ihre einige Zierde ift ber fie burchbringende Geift feinern Sittengefühls. Rur Rlais beit in der Erzählung ift Tenophon Mufter; seine Dies tat, feine Gerechtigkeltelliebe empfehlen ihn bem Bergen fo, baß man ihm vergiebt, wenn er feine Philosophie auch barbarischen Relbherren, die sich so etwas nie fo deutlich bachten, in den Mund legt. Gegen bas Ende feiner Arbeit mar er fehr alt wi), baher mag einigen Stellen bie letzte Feile fehlen; bas Rapitel uber bie leuftrische Schlacht ift nicht vollkommen belehrend. Die gute Aufnahme, welche er zu Lacedamon fand (als bie fturmischen Demokraten ihn von Athen vertrieben) machte dieses Gemeinwesen, für welches die Philoso= phen gern Borliebe faßten, auch ihm besonders werth. Die Siege bes Bootiers Epaminondas über fein geliebtes Lacebamon erzählt er ungern; hiezu fann beige= tragen haben (wenn es mahr ift) bag in ber Mantis neischen Schlacht Gryllus, Tenophons Sohn, bem

<sup>\*)</sup> Unbere fcreiben fie Elmofigenes, bem Spratufaner, ju.

<sup>\*\*)</sup> Engrype xws.

720 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

Epaminondas die tobtliche Bunde beigebracht. Zenosphon bleibt ein großes, in seiner Art unerreichbares Muster; wenige fassen das ganze Berdienst seiner bes wunderungsmurdigen Einfalt.

Zwischen Zenophon und Polyblus ift eine mehr als 200jahrige Beit, worinn merkwurdige Geschichts schreiber gelebt haben, die aber jenen brei mohl nicht gleich famen, und verlohren finb. Im Schoof ber unruhigen attischen Republit, unter einem gegen biefe brei großen Manner undantbaren Bolt, hatten fie fich hoher geschwungen, als ihre von Alexander und von den Ptolemaern bezahlten, mit einer vortrefflichen Bibliothet ausgerufteten Nachfolger: jene hatten ben Sinn freier Manner; und hinderniffe, wenn fie nicht, ihrer Ratur nach, niederschlagend find, erhoben die Beiftestraft. Jene befummerten fich nicht um bas Urtheil von Gon= nern, felbft nicht um augenblickliches Lob; bafur fuche ten fie ihr Publikum zu bilben; barum haben fie es nod).

Rap. 5.

#### Theater

Ueber Griechenland find auch theatralische Dichter Geschichtquellen. Aefchylus und Aristophanes dienen zur Kenntniß der Denkungkart und Sitten der zwei merkwurdigsten Epochen Athens. Jener stellt auch die

Heldenzeit ungemein glucklich bar. Der mehr beredte, als historischgelehrte Euripides ist hierinn weniger genau. Philosophischer ist er, aber nicht Staatsmann wie Sopholies. Er schildert nicht so eigentlich seine Zeit ; und ist mehr für alle Zeiten.

historisch ist nicht leicht ein Theaterstück merkwürs diger als "die Perser," welches Drama Aleschylus nach der Schlacht bei Salamis mit größter Würkung aufführen ließ; die Manier ist, wie bei ihm überhaupt, hohe Feper. Das Innere Persiens kennt er nicht; er schreibt von Vielgötterei, und keine alte Religion war dem Gögendienst mehr entgegen. Bon der Versassung spricht er (mit andern) so, daß man sieht, wie fremd eine beschränkte Monarchse den Ideen der Griechen war. In der That waren die assatischen als unumschränkt bekannt, weil die Mittelmacht, wo eine war, in auswärtigen Verhältnissen sich nicht zeigte.

Es ift nicht möglich, die schönste Sprache ber Mensichen edler zu benutzen, als Sophofles, ober Burbe und Anmuth herrlicher, als er, zu vereinigen. Eurispides hat mehr Ideenreichthum, Kunste, Beredtsamkeit und philosophischen Geist; jener ist größer.

Auffallend ift, wie Aeschplus, Euripides, und vornehmlich Aristophanes, von den großen Gottern, wie fie von den machtigsten und beliebteften Staatsmannern 122 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

fprechen. So burfte nun bes geringsten Heiligen nicht gespottet, und kein gemeiner Burger producirt werden. Diese egalistrenden Freiheiten schienen unbedeutender Scherz; aber die Ehrfurcht der Gotter, die Ordnung im Staat litten babei. Nichts, was auf die Menschen wurft, ist in einer freien Berkassung gleichgultig; bis fentliche Beluftigungen erfordern die Borsicht leitender Obrigkeit.

### Rap. 6.

#### Rebner.

Die Schulübungen, welche man Gorgias zuschreibt (bem ersten, ber über bie Rhetorik Schule hielt), und was die Namen Untisthenes und Alcidamas trägt, ist unbedeutend. Hingegen wenn Untiphon auch nicht das Glad gehabt hätte, des Thuchdides Lehrer zu seyn, doch ware er durch eine Anzahl merkwürdiger Züge zur Gesschichte des attischen Civilrechtes wichtig. Noch mehr Andocides; besonders über den Charakter seines Geginers, Alcidiades, welcher die herrlichsten Eigenschaften mit vielen tadelswürdigen vereinigte. Isaus lehrt das attische Erbrecht.

Weit über biese erheben sich Lusias, Jofrates, Demosthenes. Das Antheil des ersten war eine ihm eigene Anmuth; er ist über die Zeiten der größten Erschütterung der untergehenden Oberherrschaft Athens

lehrreich; das Resultat ist eine fürchterliche Satyre sols der Demokratien. Mit seinen schönen Eigenschaften verband Isokrates umfassendern Geist. Er lehrt mehr von der Lage der gemeingriechischen Geschäfte, kurz vor dem Untergang der Unabhängigkeit. Seine große, vasterländische Seele ist sanft.

Mit kuhnerm Pinsel bat mit ihm zugleich ber Berfaffer der Philippischen Reden die Thorheiten und Lafter bes Zeitalters geschildert: Man fann von Demosthenes nicht fagen, daß er wie Lyfias eigenthumliche Anmuth oder wie Fokrates Chrfurcht erregende moralische Größe besonders habe: wohl aber, daß er diese und alle große und schone Eigenschaften bes Rebners in ber bochften Bluthe vereiniget. Sein Charafter ift, immer ju fenn, ber er foll; in der großen Mannigfaltigkeit ber von ihm behandelten Gegenstände nie unter ber Erwartung, nie niedrig, nie in Ueberspannung. Als Burger mar Isos frates eben fo groß: man erkennt in feinen Reben ben Mann, welcher, fast hundert Jahre alt, als bie Nach, richt von der Riederlage der Griechen bei Charonea gu Uthen eintraf, fich ben Tod gab; als Staatsmann barf man ihn vorziehen; benn, da er seines Baterlandes unheilbare Uebel kannte, fo trachtete Sfokrates, einen Arieg ber verdorbenen, getrennten Republifen gegen bie heere Macedoniens zu vermeiben, und suchte den Blick bes Ronigs auf die Eroberung Verfiens zu lenken: Aber

124 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

bei dem Redner Demosthenes erscheint der sextenerschützternde Kampf eines für die sterbende Freiheit mit seinem unwürdigen Jahrhundert kampfenden Mannes; so versdorben die Republik war, doch rührt ihr Ende, wie der Tod eines, obschon sehr kranken, Freundes. Wie lehrsreich ist er dem Bürger! Was Athen verdarb, drohet allen.

Es wurde zu weit führen, Demades, Dinarchus und Lykurgus zu charakteristren. Aleschines erscheint als des Demosthenes nicht unwürdiger Gegner; die Rebe, gegen Timarchus, der sich und andere um Geld der Wollust preis gab, ist für die Sittengeschichte merkwürdig.

Ueber die Briefe des Phalaris und mehrerer Staats manner und Beifen fen genug, zu erinnern, daß fie an fich angenehm geschrieben, aber fast alle unacht, oder febr verdachtig find.

# Rap. 7. Philosophen.

Die kleinen Schriften ber weisen Manner und Beis ber, die den Grundsätzen des Pythagoras folgten, maten diese ehrwürdige Sittenschule auf eine dem Gefühl wohlthuende Beise; aber drei Philosophen sind vor and deren dem Geschichtschreiber wichtig.

Plato enthalt nicht nur viele Sittenzuge und polis tische Nachrichten, und nicht nur schildert er bas literas riiche Leben und die in seinen besten Jahren blubenben Belehrten: er ift besonders wichtig fur Die Beschichte des menschlichen Geistes, als der zeigt, wie weit bet ben Alten hoffnungen und Borftellungen unferer Unfterblichkeit ins reine gediehen; feiner brachte es weiter; Plato felbst fuhlte, bag, um uns gewiß zu machen, ein Gott die Finfterniffe zerftreuen mußte. Bei ihm ift der Reim einer Menge Borftellungen und Gebraude, bie in bas Christenthum übergegangen find. Philo ber Jube lernte von ihm die allegorische Deutungsmanier. Die mit mehr Einbildungsfraft als Sprachkunde, mit warmerm Gefühl als richtigem Urtheil, begabten Rirdenvåter priesen ben gottlichen, bichterischen, erhebenben Plato, ber zur Symbolit, zu Geheimniffen geneigt macht.

Wie der Verstand vom Big, wie ein reifer talts vernünftiger Mann von einem feurigen Jüngling, so ist Aristoteles von ihm verschieden. Für uns enthält was von seinem Wert über die Politik vorhanden ist vortreffliche Belehrungen; sehr viel ist in einigen Schriften, die zwar mit Unrecht in der Sammlung seiner Werke steben: aber hauptsächlich ist Aristoteles als derjenige merkwürdig, bessen (oft schlecht begriffene) Lehre in arabischen und christischen Schulen viele Jahrs

126 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

hunderte geherrscht; obwohl der Ursprung mancher Irtsthumer nicht bei ihm, sondern in Commentarien zu sinden ist, deren Berfasser ihn selbst nicht verstanden. Eis nen tiessinnigern, umfassendern Geist, einen richtiger sehenden Philosophen, einen genauern Schriftsteller, wird man im Alterthum nicht, in allen Zeiten wenige, antressen. Seine Moral ist ein Meisterstück; in seiner Geschichte der Thiere sind eine Menge Beobachtungen, die man kaum für wahrscheinlich hielt, durch neuere Entdeckungen bestätiget worden.

Theophraftus, in der Geschichte der Pflanzen, hat die Deutlichkeit und einnehmende Grazie, die jener, sein Lehrer, nicht so besaß. Er ist für die Renntniß der afiatischen und griechischen Landesproducte wichtig.

### Kap. 8.

### Dichter.

Obwohl des Orpheus Schriften viel junger als er find, so verliert die im Argonautengedicht herrschende, antike Einfalt hiedurch nur wenig von ihrem Bezauberns den, und das Buch bleibt wichtig für die Bestimmung der Begriffe, die man um die Zeiten des Perserkrieges vom Norden hatte.

Aelter ale biefes Werk find Anafreon's liebliche Lieber, aus benen man lernt, wie verfeinert ichon au

Pisistrat's Zeiten ber Genuß ber Wollust mar. Den Griechen macht er so viele Ehre als Homer; fur bas Große haben auch Wilbe Gefühl, bas sie mit eigensthumlicher Kraft ausbrucken: Anakreon's niedliche Ginsfalt gehört einem zur sanftesten Humanitat aufgeblubes ten Bolk.

Theognis, in ben Spruchen, giebt eine Probe ber uralten Form, Beisheitslehren zu tradiren, als Bucher noch sehr selten waren; sie find nicht ohne Rus ben für die Kenntniß der damaligen Menschen.

Die Bruchstücke ber Sappho, des Alcaus, des Aprtaus, geben den hochsten Begriff von jener Bluthe des griechischen Geschmackes. Wenn der Mensch sich dom Bieh durch die Sprache unterscheidet, wie edel die Nation, welche eine schonere Sprache als alle ans dere hatte! Pindarus enthält gute Sachen für Mytholosgie und Geschichte, aber die vornehmste Bewunderung verdient der Schwung seines Geistes, der mit einem Blick, wie er nur ihm gegeben war, die verborgensten Beziehungen der Dinge durchschaut, und mit sinnvols len Gedanken den erstaunten Horer überströmt.

Ein dem Demetrius von Phalera zugeschriebenes Bert macht mit vielem Geschmack auf die Sprachichons beiten der Dichter und vorzüglichen Prosaisten aufmerts sam. Selbst die von Meibomius gesammelten Schrifs

128 III. Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.

ten über die Musik, selbst Nikanders Gedicht über die Gifte, enthält historische Züge: wie viel mehrere die Schriften des Baters der Arznenkunst — so lehrreich über das Privatleben und über den Einfluß der Hims melksstriche —; und vollends die von Hudson gesams melten Erdbeschreiber! Wer will alles studieren? In keiner Art von Kenntnissen hat man die Quellen erschöpft, keine ist was sie senn konnte. Nie wird sie es werden, Die Wahrheit ist in Gott; uns bleibt das Forschen,

# Viertes Buch.

Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit bis auf die Eroberungen der Römer in Asien, 100mm 1 100mm 1 100mm 200mm 2 

# Biertes Buch.

#### Rap. 1.

## Pififtratus.

Solon war alt; da bestegte seiner Verwandten einer, Pisistratus, aus Nestor's Hause (wie man wollte), eine gegen seine Familie seit langem tämpsende Parthei. Unter dem Borwand, für seine Sicherheit ausserordentsliche Borsicht nothig zu haben, erhielt er eine Leidwache. Mit Halse dieser eroberte er die Burg, die stärkste Gesgend Athens. Von dem an gest ichts in der Stadt ohne seinen Willen. Pisisstratus hatte größere Kenntsnisse als die meisten damaligen Griechen; seine Beredslamkeit war einnehmend; sanst seine Sitten. Er besdiente sich der unrechtmäßig erworbenen Macht mit ausserte Milde. Solon's Gesetze beobachtete er. Die Stadt erwarb im Aussland Freunde und Ruhm.

Nicht weniger icone Eigenschaften zierten feinen Cohn, Sipparchus. Aber die Liebe verführte ihn, in dem iconen harmodius den Aristogiton, deffen Gesliebter jener war, zu beleidigen; hierüber wurde er, in dem Geturmel einer großen Festfeper, von ihnen ums

128 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit 1c. gebracht. Alf sein Bruder, Hippias, bieses horte, befestigte er seine Gewalt sorgfältiger, verdoppelte bie Leibwache, und wurde streng.

Die Athenienser, durch seine Wachsamkeit erbittert, beriefen die Lacedamonier. Aleomenes, Konig derselben, vertrieb ben Fürsten Hippias. Er entfloh an den Persischen Hof.

## Kap. 2. Perser.

Das Reich ber Perser war vor nicht langer Zeit unerhört mächtig in vorderasiatischen Landen geworden. Eprus, aus einem alten Geschlechte persicher Fürsten, hatte mehrere Herrschaften vereiniget. Babylon, durch Unruhen im königlichen Hause geschwächt, siel (wie Daniel und Xenophon übereinstimmend erzählen) bei nächtlicher Weile in die Gewalt der Perser und Reder; der letzte König, der Nebukadnezar's Thron herzustellen vermeinte, wurde zu Larissa (Resain!) gefangen. Schon zuvor waren die Bundesfreunde und dienstbaren Könige, dis an das griechische Meer, durch viele Siege bezwungen. Eprus regierte mit Weisheit.

Er ift's, ben die Propheten ruhmen; um die neueroberte Stadt allzu großer Bolksmenge zu entladen, fandte er die Juden in ihr Vaterland. Perfer, die nur Einen Gott, ohne Bilder von Menschenhanden geformt, in alter Einfalt verehrten, konnten den Glauben ber Juden nicht haffen, Eprus icheint gegen die im Mordoften des taspischen Meers herumziehenden Jorden ungludlich gestritten zu haben; daß er bei denselben umgekommen, dieses mochte aus der Distorie eines andern Cyrus in die seinige übera getragen senn "). Es ist wahrscheinlicher, daß er in gutem Alter einen, seiner würdigen Tod genommen.

Bei seinem thatenvollen Leben war ein schwer zu vermeidendes Unglud, daß die Erziehung des Throns solgers, Kambyses, nicht wie es hatte seyn sollen, gestührt, sondern der Prinz durch Schmeichler verdorben wurde. Eroberungsdurst behielt er, und hatte einen gebietenden Geist; Bernunft und Menschlichkeit behiels ten keine Macht über seine Leidenschaften. Er unterswarf Aegupten; doch blieben die Aeguptier wider seinen Willen viele hundert Jahre in den hergebrachten Sitten, die sich zu ihrer Landesart schickten.

Alls Kambyses nach kurzer Herrschaft umgekommen, erhob sich nach einem Zeitraum von Gahrung und einer oder mehreren schnell wechselnden Regierungen die des Darius Hystaspis; eines Koniges, dessen Beisheit und Glanz im Andenken der Bolker besonders lang verehrt blieb. So lang Darius sich in der natürlichen Gränze seines Reichs hielt, regierte er in ungestörtem Glad. Die Skythen, deren Nachbarschaft beunruhigend, seyn mochte, suchte er vergeblich zu bezwingen; für sie stritzten ihre Steppen. Doch war Thracien der Preis des

<sup>\*)</sup> Uphagen.

134 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit 1c. Feldzuges; Macedonien ehrte die Perfische Macht. Zu hiesem Konig floh Hippias.

#### Rap. 3.

### Perfifcher Rrieg.

Um die nämliche Zeit versuchten einige Häupter ber sonischen Städte von dem persischen Satrapen des bes nachbarten Lydiens unabhängig zu werden. Eprus hatte diese Länder unterworfen. Aber die Griechen, oft unglücklich in Behauptung der, von ihnen geliebten, Freiheit, waren immer nach derselben Herstellung der gierig; und hierinn meist glücklicher, weil sie Heldens muth brauchte, wo hingegen die Erhaltung der Freiheit mehr Berstand als Wig, und weit ruhigere Menschen erforderte. In obigem Fall wurden die jonischen Städte von den Atheniensern, deren Colonien sie waren, mit dem Freiheitösinn, welcher beide begeisterte, unterstützt. Um so eher gab der König dem Hippias Gehör.

v. C. 490. Endlich sanbte Darius die Feldherren Datis und Artapharnas und die erste jener großen Armeen, welche das innere Asien über das vordere und über Europa von dem an öfters ergossen. Ganze Länder sandten ihre Mannschaft mit Lebensmitteln, und die Expeditionen waren kurz. Die Athenienser, ohne andere Hufe als tausend Platåenser, zeigten in den Gefilden von Marathon, unter Miltiades, den erstaunten Satrapen die Araft, welche ein freies Bolk für das, was ihm das

Theuerste ist, gegen ewige Dienstbarkeit, in Kopf und herz zu finden weiß. Die Armee des großen Konigs wich der Burgermilitz, und begab sich in die Schiffe. Wer wird genau wissen wollen, wie viele der Tausende waren? Die Hauptsache ist, die Macht des Menschen über die Gaben des Glucks zu erkennen. Diese Mahrs heit macht das Interesse der Geschichte aller ähnlichen Unternehmungen.

Die Griechen verfolgten ihren Sieg nicht; aber Aerres, Sohn des Darius, um die Schmach der Berfifchen Baffen zu rachen, bewaffnete eine Menfchenzahl, bergleichen bis auf die Creuzzuge, bis auf Dichentischan oder Timur, kaum je wieber fo groß beisammen war. Damals lebte zu Athen Themistofles, ber Mann, welden als Jungling die marathonischen Siegeszeichen bor Betteifer nicht schlafen lieffen; ein Mann von gro-Bem Sinn, ungemeiner Geiftesgegenwart, vortrefflich um in plotlichen Borfallen Rath ju finden; eben fo geschickt, fie porzuseben; gleich fertig, bie Ibeen andes ter zu benuten, und die seinigen überzeugend vorzutras gen; einer ber größten Manner, welche Staaten geführt Auf feinen Rath hatten bie Athenienfer haben "). Schiffe gebauet; Themistokles bachte wohl, daß ber große Ronig Marathon nicht vergeffen murbe. Ueberhaupt erkannte er ben Bortheil, vermittelft einer Seemacht auch ben entlegensten, Ruften anzugrangen, und \*) Thucyd. I.

v. E. 480.

uberall Unbanglichkeit ober Furcht zu gebieten. Seemacht mar fein Troft. Argos, erschroden, beschloß Meutralität; man zweifelte an ben Thebanern, und bald behielten biejenigen bie Oberhand, welche an bem Sieg bes machtigften keinen Zweifel trugen, Theben erklarte 'fich perfifch. Der Peloponnesus begnügte fich mit Berfchanzung ber Lanbenge: nur Lacebamonier und einige Kreunde biefer Stadt hielten ben Thermopplenpaß, ben Schläffel Griechenlandes, befett. In dem allgemeinen Schreden antwortete ber Gott von Delphen bem atti-.fchen Bolt: Mules ift verlohren; ich febe bie brennens mben Tempel; es gittern bie Gotter Athens; vergeblich .mflehet Pallas jum Bater; hinter holzernen Dauren wird euch ber Bater ber Sotter und Menschen erretten." :Themistolles, ber bas Dratel ohne 3meifel veranlagt hatte, beutete es auf die Schiffe. Alle Alters halb maffenfahige Burger giengen ju Schiff; Beiber und Rinder wurden in Peloponnesische Stadte geflüchtet. Die Pers fer zogen über ben Bellespont; burch bas gehorsame Thracien und Macedonien, burch Theffalien, bas feis nen Wiberstand magte, schwer und langfam, berab in ben Thermopplenpag.

Leonidas, ber lacedamonische Konig, hielt fie auf. Endlich fandte er alle, die nicht Lacedamonier waren, von sich, auf daß sich jeder seiner Stadt und anderen Gefahren des Vaterlandes erhalte. Für sich betrachtete er ferneres Aufhalten der Feinde, bis Griechenland ges

ruftet fen, und bas Beispiel helbenmuthiger Aufopferung als ben größten Dienst, welchen er bem Naterland leiften konne; verachtete bie wenigen Sahre, bie er noch batte leben konnen, und beschloß, in bem Uns gebenken aller ebeln Menschen, die in ahnlicher Roth feiner fich erinnern murben, Unfterblichkeit zu erwerben. Da er vernahm, wie die Perfer einen Fußsteig entbedt, vermittelft beffen fie auf die Sobe aber ibm getommen maren, opferte er in seinem Ronigetleide ben Gottern bon Sparta, af mit ben vierhundert Rriegern, alle bestens gegiert, und fiel in die Feinde. Biermal trieb er bie Perfer hinter fich. Endlich übermannte ibn bie Bahl. Leonidas fiel, mit ben 400, und verdiente bie Grabschrift: "Wanderer! fage an du Lacedamon, baß mir alle hier gefallen find, um ben vaterlandischen "Gefegen zu gehorchen."

Nach diesem zeigte Themistokles in den Gewässern von Salamis, was eine kleine Anzahl wohlgeführter Schiffe gegen eine unlenklam große Seemacht vermag. Es gieng der Flotte des Persers wie nach 2000 Jahren der "unüberwindlichen Armada" Philipps II., wo nur Reschulus und Herodotus fehlten, die den Salaminis ihm Sieg herrlich verewiget hatten.

Der "große König," der Plane des Chrgeitzes fatt, eilte nach Susa und ergab sich dem Wohlleben. Mars donius, sein Schwager, haupturheber des Krieges, verlohr nach seiner Abreise ben Plataen am Asopus

¥. €. 479• 138 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Colon's Beit ic.

v. E. eine entscheibende Schlacht und sein Leben. Pausanias,
478. Bormund eines lacedamonischen Königs, hatte dieses
Treffen mit seltener Renntniß der Kriegskunst geordnet.
Die Griechen verfolgten den Feind auf die afiatische Kuste, siegten unter Eimon bei Mykale, befreyten die jonischen Stadte, und Inseln des griechtschen Meers.

### Rap. 4.

#### Dberberticaft Athens.

Die Freiheit Scheint Boltern, die fie befigen, ein

fo großes Gut, fie find so eifersuchtig barauf, daß fie bie weniger machtigen und ihre eigenen Angehörigen berfelben meift nicht genießen laffen. Die Griechen vom festen Lande legten ben Inseln und Jonien ein Roch 477 - 404. auf, das verhafter und nicht leichter als das Perfische mar. Der Sieger von Platden gab bas Beispiel, und wenn feine Unschläge nicht entbedt worden waren, fo wurde er bie Berfaffung Lacedamone umgefehrt baben. Diese Gefahr machte die Lacedamonier, welche weder Seemacht noch Gelb hatten, fur bie Erhaltung ihrer Gesetze besorgt; lieber wollten sie diese ferners auf Armuth und Einfalt grunden, ale ungewohnliche Berrs ichaft über Griechenland fich anmagen. Dieburch fa= men bie weniger gemäßigten Athenienser, die eine betrachtliche Flotte hatten, an die Spige aller griechischen Wolferschaften, welche von ben Perfern etwas zu beforgen haben konnten. Sie bilbeten eine Bundebrepublit.

welche einen gemeinschaftlichen Schatz hatte, und über Mationalangelegenheiten Tagsatzungen hielt, nach deren Abschieden jede ihr Contingent an Schiffen rusten sollte. Aber hiefür nahmen die Athenienser Gelb und besorgten aus demselben den Schiffbau. So wurden allein sie zur See mächtig, die Bundesgenossen ihnen zinsbar. Hierüber entstanden Kriege, aber als bereits alle Macht in attischen Händen war. Der Peloponnesus hielt sich an Lacedamon.

Das Joch der Athenienser druckte hart die Inseln. Benn das Volk Geld brauchte, so fanden die Redner Borwand, schwache Allierte oder bemittelte Burger in hohe Geldstrafen zu verurtheilen. Letztere nahmen ihren Regreß auf die Inseln. Wie nun der Kapudan Passcha, so zog damals jährlich ein attischer Admiral zu Einnahme der Steuren wurd mannigfaltiger Aufsicht in dem griechischen Meer umher. Nur ein Schatte, der Name der Freiheit, blieb.

Die unschuldigen Sitten ehemaliger Landleute gins gen in den fturmischen Ausgelaffenheiten einer Gemeinde von handwerkern und Matrosen verlohren. Die unrus hige Eifersucht eines Phbels, der verschmähete, dem Berdienst großer Männer zu gehorchen, und die Lift der Bolksführer, welche das Uebergewicht ebler Eigensschaften fürchteten, brachte die Helden, welchen Gries chenland Freiheit und Glanz zu danken hatte, um Leib

<sup>\*)</sup> Αργυρολογων.

140 IV. B. Revelutionen Griechenlandes von Solon's Beit. zc. und Gut. Nur bei offenbarer Roth mar erlaubt, große und ichone Talente zu zeigen. Miltiades ftarb im Gefangniß, weil bas Bolt, welches am Tag bei Marathon ihm fein Dasenn schuldig wurde, ihn mit einer so schweren Geldbuffe ungerechter Beife belegt hatte, daß er fie nicht bezahlen konnte : es half dem Arifides nicht, une ter bem Bungmen bes Gerechten bekannt ju fenn, und nicht bem Cimon, baf er fo liebreich und milbthatig als groß war; Themiftofles, nachdem bas gerettete Baterland ihn vertrieben, mar bem Gobn bes Terres bie Rube feiner letten Tage schuldig. Go fand ber Geschichtschreiber Derobotus nothig, mit ber nach Thurien gebenden Colonie eine Freiftatte in Stalien zu fuchen: Rleon's Gifersucht gegen Manner von Tugend und Geift jog dem Thucydides bie Berbannung ju; ber fanfte Benophon murbe turg zubor vertrieben, ehe Berleume dung Sofrates, feinen Lehrer, ben weifesten ber Gries den (fo nannte ibn der belphische Gott), im Gefangnig tobtete. Dieser undankbare Sinn blieb, als die Berrschaft unterging. Ronon hatte bie Mauren bergeftellt; und Timotheus, fein Sohn, endigte ein langes, verdienfte bolles Leben in aufferfter Durftigfeit; es mare bem Iphifrates und Chabrias nicht beffer ergangen, wenn fie fich bem Muge bes Bolts nicht meift entzogen hatten. Alls nach bem Fall ber Macht auch bie Unabhangigkeit verlohren ging, -ichien Athen Freiheit in innerer Bermals tung bloß bazu zu haben, um in bem 84jahrigen Phos

2. 4. Oberherrschaft Athens. R. 5. Odummen Ilegendes. 141 non das Bild alter Tugend durch ein Mordurtheil zu zerstören, und um den weisen Demetrius von Phales ta, dem dreihundert Ehrensaulen errichtet worden, zu nöthigen, am ägnptischen Hofe seine Sicherheit zu sus den. Man will diese Erscheinung nicht alle Zeitalter hindurch verfolgen: aber die letzte eigene That, welche von den Atheniensern, ehe sie gunz unter die tartische Macht sielen, bekannt ist, war Undank gegen einen verdienten Bürger, den Vater des Geschichtschreibers Laonikus Chalkokondplas.

Die gemäßigte Demofratie wurde durch den Ehrs geis der Oberherrschaft Griechenlandes verdorben. Ohne eine Menge Seeleute und größern Aufwand als wozu die ordentlichen Einfanfte hinreichten, ließ sich diese nicht behaupten. Das Mittel, bessen man sich bediente, unt viel gemeines Bolt herbei zu ziehen, war schrantenlose Gleichheit, nebst vieler Zügellosigfeit und prächtigen Lustbarteiten.

# Rap. 5.

# Oxumeros Περιμλής

So lang Perifles lebte, wußte er bie auffelmenbe y Unordnung durch die Maximen eines großen Borftebers, 468 der zu ihrem eigenem Besten über die Menge herrschen muß, im Zaum zu halten. Entsproffen aus einem der ebelsten Sauser, gebildet nach der erhabensten Philosophie, zu der nachdrucksvollesten Beredsamkeit aber we-

142 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit u. niger durch Muster als eigene Seelenhoheit, verwaltet er vierzig Jahre lang bie vornehmften Burden und ftand ber Bolkegemeinde mit foldem Unfeben vor, daß fein: Leben bas Studium berjenigen zu fenn fehr verbient, welche in einer Republik fich Aemtern midmen. wirft ihm var, bag er fich auch ber Beftechung bedien te; traurig, daß er mit Leuten und einer Berfaffung zu thun hatte, mo gemeines Befte folche Dittel erforbern mochte! aber gewiß mar bie Demofratie gu feiner Beit weniger brudend fur bie Bundesgenoffen; unter ihm gelangte Athen zur hochsten Stufe ber Macht und bes Reichthums; unter ihm erschien die Stadt mehr ehr murdig als schrecklich; er suchte bie Griechen lieber ju gewinnen als zu unterwerfen. Ein Sauptgrund feines überwiegenden Unsehens. war der Ernft feiner Manie ren, seine personliche Tugend, die Burbe womit er vor bem Bolt fprach, burch welches er fich nicht regieren ließ, bem er nicht ichmeichelte, aber bem er in Unfale Ien Muth gab, und welches er im Uebermuthe burch Bermeise beschämte. Diefer große Mann, einer ber geschmadvollesten feiner Beit, gab ben Wiffenschaften und Runften burch feinen Schutz und Antrieb einen Glang. ben fie nie zubor, feither nur felten, hatten.

· Rap. 6.

Der Peloponnesische Krieg.

v. E. Es ist wahr, daß ber Peloponnesische Krieg, 3n 431-404 bem Peritles gegen das Ende feines Lebens rieth, für

Uthen verderhlich wurde. Aber die Eifersucht zwischen bieser Stadt und Lacedamon war so weit gediehen, daß der Krieg unvermeidlich war. Wenn Perilles den Atherniensern gerathen hatte, nachzugeben, so würden sie von ihrem Ansehen, vielleicht von ihrer Zuversicht verlohren haben, und wären doch nicht ruhig gelassen worden. Es ist wohl Scherz, wenn gesagt worden, er habe die Athernienser beschäftigen wollen, damit sie nicht Muse har den, zu untersuchen, wie verschwenderisch er mit den diffentlichen Geldern beim Bau des Tempels der Pallas (jenes Meisterstäcks der Baufunst) gewirthschaftet habe. Doch mochte Perilles eine große Unternehmung zu Em haltung der innern Ruhe nothwendig sinden, weil man so lang diese daure, den fähigsten Männern würde masse seitung lassen.

Das Unglad der Stadt war die große Pest, welche im zweiten Jahre dieses sieben und zwanzigjährigen Krieges auch den Perikles hinriß. Teiner trat nach ihm auf, der in allem seine Ueberlegenheit besessen hatte, und Erbe seines Unsehens hatte werden konnen. Mangner von den glanzendsten Eigenschaften, besonders von großer Beredsamkeit, suchten durch Bolksgunst zu ersiehen, was er aus seinem Innern genommen. Die Gemeinde wurde geschmeichelt; die leitende Hand war nicht mehr. Die Gemeinde glaubte, selber zu herrschen, und war der Spielhall der Leidenschaften einiger Partheissahrer.

144 IV. B. Revolutionen Griechenlandes won Golon's Beit zc.

Unter biefen zeichnete fich Alcibiades, 3bgling bes Perifles, nicht nur bei feinem eigenen, fondern allen Bolfern, unter welchen er nach und nach gelebt hat, aus. Er hatte eine aufferft einschmeichelnbe Beredfams feit, welcher seine aufferorbentliche Schonheit, Die Gras bie feines Beiftes, ber Glang feiner Lebensart und bet Reichthum seiner Ideen alle Bergen dffnete, Bugleich mar Alcibiabes ein vortrefflicher Relbberr, ein feiner Staatsmann, und in ben fleinften Dingen geschickt, Bewunderung und Liebe zu erwerben, Geine auszeichs nenbe Eigenschaft mar eine eigenthumliche Leichtigfeit, ulle Mationen und Menfchen, fo balb er wollte, burch pollfommenftes Eingeben in ihre Denkungsart und Sits ion, einzunehmen. Alle Burger mar er gefährlich, weil er mehr Gewandheit als Kestigkeit batte, und seinen Leis benfchaften alles erlaubtei

Der Peloponnesische Krieg (welchen Perifies geranthen hatte, in die Kange zu ziehen, weil er vorsah, daß die mittelmäßigen Hulfsquellen der Lacedamonier sich erschöpfen wurden) war durch einen Waffenstillstand und terbrochen worden. Während diesem bewog Alcidiades die Gemeinde zu einer Unternehmung in Gicilien.

# " Rap. 7.

### Der Sicilianifde Rriem

4. C. Gine kaum glaubliche Menge großer, prachtiger 413-416. und reicher Stabte zierte Sicilien. Faft alle waren bes

mofratisch; einige, zumal-(bie machtigste) Sprafusen, fielen oft unter die Berrichaft großer Burger. Diefe pflegten mit einer glanzenden That ober burch Beruntersetzung alter Familien und ordentlicher Borfteber bas Bolt auf ihre Seite zu bringen; wenn daffelbe fie berchrte, befamen fie unter einem Borwande Leismachen, und wußten ein großes Theil von bem beneibeten Reiche thum ber Bornehmen an fich ju gieben; ebe man fich es verfah, waren fie Tprannen (nach altem Sinn, Berren ber Stadt, vornehmlich ber Burg).

So hatte Gefon mabrend großer Unruben bie Inrannei Spratusens erworben. Er befreite bas. Land bon bem Joch ber Karthaginenser, und regierte mit vas terlicher Gute. Aber Tugenden der Stifter einer uns rechtmäßigen Gewalt find gefährlich, weil fie bie Mache für andere Marimen auf Nachfolger fortpflanzen. Das male wurde Sprakusen wieder fren; die Tprannen fam' au feiner Confistenz. Aber bie Stadt mußte in ber neuerlangten Frenheit fich nicht zu maßigen. Ueber Civilfachen lieft fie fich Gefete gefallen; in ben großen Geichaften hatte fie teine Grundfate. Unftatt Sicilien gludlich zu machen, veranlaßte Spratufen Parthenung, Migvergnugen, frembe Ginmifchung. Die Gesandten Hleiner Stadte baten bie Athenienser um Benftand.

Die meiften Uthenienfer hatten teinen Begriff von Sicilien; fie horten ben wohl unterrichteten Alcibiabes. Diefer begierig nach Ruhm, voll Gefühl inwohnender ». Muffer Hug. Gefdichte. 1 10

v. E. 479.

469.

146 IV. B. Repolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit ic. Rraft, fand die Republit ftart genug, diefen Rrieg ausauführen. Es ichien ibm weiters naturlich, daß eine folde Eroberung seinem Bolt uber die Reinde, welche es im Peloponnesus hatte, und nicht nur über die perfis ichen, fondern auch über die afritanischen Barbaren ents fcheidende Uebermacht geben mußte. Wenn die attifche Regierung beffer geordnet gewefen mare, es hatte eine Macht wie die von Rom ober Karthago gestiftet werden Aber kaum mar Alcibiades mit Nifias und Konnen. Lamachus, an der Spite der iconften Rlotte, welche in biefen Bemaffern je bisber erschien, abgefahren, fo vereinigten fich ju Athen bie auf ihn eifersuchtigen , bie welche fur bie Freiheit ober fich felbst ihn furchteten, und viele die über feine jugendlichen Bollufte und Unbesoppenheiten fich zu beklagen hatten; er wurde ber Religionespotterei angellagt. Eben die Athenienser, die bei bem tomifchen Theater über alle Gotter lachten, beriefen auf biefe Anklage ihren besten Kelbherren von ber größten: Unternehmung gurud, welche je ein griedifches Bolf gethan hatte. Alcibiades floh zu ben las cedanjogiern. Nifias, ein Mann von Berftand und guten Sitten, ber reichfte unter allen Athenienfern, batte nicht ben großen Sinn und Muth, eine Stadt wie Spratufen, beren Sulfequellen mit ber Gefahr zu machfen fcbienen, unter feine Gewalt zu bringen. ftarb; Demofthenes, fein Nachfolger, war in tleinern Rriegen geubt. Es fehlte ein fefter Plan; es fehlte R. 7. Der sicilian. Krieg. R. 8. Unterg. b. Oberh. Athens. 147 Kraft, obwohl Athen nach und nach bis vierzigtausend Mann auf Sicilien sandte. Der Ausgang war, daß alle umtamen oder gefangen wurden, und daß die Athenienser, auf einmal überall geschlagen, Landarmee und Seemacht einbüßten. Diese zur Geschichte der Kriegsstunst wichtige Begebenheit ist in ihren schauderhaften Umständen von Thucydides vortrefslich beschrieben worden.

y. C. 410.

Als die Nachricht bes Ungluds in bem haven von Uthen ankam, wollte man ihr lange keinen Glauben beimeffen. Als Augenzeugen sie Bekräftigten, wandte sich die Wuth des Bolks gegen die Redner, Priester und Orakel, durch die es verleitet worden ware. Die ganze Renterei war vernichtet, kein schweres Fußvolk vorhanden, kein Schiff auf den Werften, kein Geld im Schatz; die Rebellion der Unterthanen, der Abfall der Bundesgenossen, der Feind vor der Stadt und im Hasven, und selbst für die Unabhängigkeit ausserste Gefahr zu erwarten. Die Athenienser, im Ungluck groß, faßeten den Entschluß, zu widerstehen, und übertrugen alle Gewalt einem, aus den erfahrensten Männern bestehens den Rath.

## Rap. 8.

Untergang ber Oberherrichaft Athens.

Die Lacedamonier, gelestet von Alcibiades, fielen in bas Land, und befetten Decelia; von dort aus be-

148 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Beit u. unruhigten fie das ganze attliche Gebiet; es zeigte fich ber Abfall ber Allitren: aber Athen, fraftwoll da bie Noth jeden ermannte, hielt bis in das fiebende Jahr.

Endlich schwächte die Stadt innerer Partheigeist; Bolksredner brachten die Eifersucht der Menge in Bewesung; Mißtrauen, blutige Auftritte hemmten und schändeten die Regierung. Alleibiades, der zurückberusen worden und wesentlich geholfen hatte, wurde zum andernmal mit mehreren guten Feldherren vertrieben, einige der letzteren hingerichtet. Hierauf gab die Unerschrenheit und Ettelkeit der Anführer einer im Flusse Alegos stationirten attischen Flotte (vergeblich warnte Alcibiades) dem lakonischen Feldherrn Lysander den Sieg, durch welchen die letzte Macht Athens, die hergestellte Flotte, zum zweitenmal verlohren ging.

Da erschienen die Feinde im Plraeus. Das Bolt leistete muthvollen Widerstand; nur ausserster hunger nothigte Athen, bei Lacedamon um Frieden zu bitten. Die Lacedamonier hielten eine Versammlung aller Bundesgenossen, die unter ihrer Führung die attische Macht gestürzt hatten: hier bestanden die Bootier und Korinsthier darauf, daß die Stadt verbrannt und alle Athenienser in Sclaverei verkauft wurden; die Lacedamonier, am herrlichen Ende des sieben und zwanzig jährisgen, wider Athen gesührten, Kriegs, erklarten: daß sie nie zugeben wurden, eine Stadt, welche so viel gethan habe, um Griechenland vor dem Joche der Perser zu

y. E. 404. Rap. 8. Untergang ber Oberherrschaft Athens.

bewahren, durch Griechen zerstören zu laffen. Dafür sorgten sie, daß Athen keine Prapotenz über die Grieschen in Zukunft je wieder sich zueignen moge: von jener Seemacht, welche über das ägäische Meer geherrscht, wurden den Atheniensern nicht mehr als 12 Schiffe geslassen; die lange Mauer zwischen dem Kaven und der Stadt, wurde gebrochen.

v. **E**. 403.

In dem 75sten Jahr nach ber Schlacht bei Salas mis nahm die attische Obermacht dieses traurige Ende: Aber biefe Zeiten hatten zu Entwickelung bee Beiftes ber athenienfischen Burger fehr gewurkt; die aufgekom= mene Liebe der Wiffenschaften und schonen Runft gab ihnen, vom Baffenglud unabhangige Mittel zu Ruhm und fernerm Glang; ihre Lebensart mar die polirteffe, der Sinnengenuß bei ihnen ber mannigfaltigste ober ausgesuchteste; nirgend maren die Reste und Schauspiele prachtiger und mannigfaltiger; ber Sandel blubete; es war zu Athen ein Zusammenfluß lernbegieriger Fremden; biese Stadt mar bas Paris ber alten Belt, wenn man Paris in ben besten Zeiten nimmt; der gute Bes schmad mar unter alle Volksklaffen verbreitet. die Frucht des Lebens so vieler Staatsmanner und Dei= fen, und ber hohen Cultur ber Sprache. Auf den bf= fentlichen Spaziergangen, in ben Garten bes Luceums und ber Afademie, mar ber Sis eines festern, schonern Reiche, ale welches Maffen geben und nehmen.

Die humanitat erreichte ihre chelfte Bluthe feit

150 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Beit ic. Sofrates, ber zuerft mußte und befannte, bag man über die Natur der Dinge nichts weiß, und bag bie Summe ber Beisheit Gelbftfenntniß ift. Bon bem an wurde auf die Sittenbildung und ihre humanistrung ber hochfte Werth gelegt, und auf, nur icheinbar verschiedenen, Begen von Epikur in seinen Garten das hochste Menschengluck im Wohlbehagen, in Benon's Salle ") im Bewußtsein ber Tugend (welches bie bochfte Berubigung in der That ift), von Diogenes in der Ginschranfung ber Begierben und Bedurfniffe, gesucht. wollte aber bier nur bemerken, daß der Sieger am Mes gos zwar die herrichaft, nicht aber die Große Athens vernichtete. Baffen und Glud vermogen nicht alles; ein aufgetlartes Bolt, das feiner felbft nicht vergift, fichert fich einen von der Beranderlichkeit politischer Berbaltniffe unabbangigen Berth.

## Rap. 9.

Die Oberherricaft ber Lacedamonier.

Nachdem Athen gedemuthiget worden, beschloffen 404—370. die Spartaner die Herstellung der griechischen Freiheit auf der affatischen Kuste. Lysander und andere Heers führer beförderten diese Unternehmung, bei welcher viel zu gewinnen war, und sie von der strengen Zucht vaterlandischer Gesetze auf geraume Zeit los kamen. Zu spat merkte der Konig der Perser, daß er übel gethan,

<sup>\*)</sup> Stoa.

zwischen Athen und Lacedamon nicht ein Gleichgewichte zu behaupten. Jest wurden ihm die Griechen besto gesfährlicher, da während dem langen Krieg viele junge Leute erwachsen waren, welche nur die Waffen kannten. Sie wurden die ersten Soldaten "); sie suchten Krieg um Sold. Zehentausend dieser Männer erschütterten den Thron des zweiten Artaxerxes; als sein Bruder, in dessen Dienst sie stritten, durch einen Zufall geblies ben, wagten jene verschligt von des Königs besten Genestalen, von einer Menge asiatischer Völkerschaften seindslich behandelt, im größten Provlantmangel, mitten ans Usien, 34,550 Stadien weit, oft sehr unwegsame Strassen, in ihr Vaterland heim zu ziehen; sie sührten es aus, unter Xenophon.

p. e. 400.

Balb nach diesem trug Agesilans (ein wahrer Laces damonier, den vaterländischen Gesetzen gehorsam, den Feinden fürchterlich) den Krieg mit glücklichem Erfolge nach den innern Provinzen. Er zeigte den Griechen, wie leicht ein gewaltig scheinender Thron; dessen Grunds vesten gesunken sind, gestürzt werden kann. Artaxerxes rettete sich durch große Geldsummen, vermittelst deren er innerliche Unruhen in Griechenland erregte, worüber Agesilaus heimberusen werden mußte. In diesem Krieg wurde die lakonische Seemacht in den Gewässern von Knidos durch den, im persischen Dienste stehenden, Athenienser Konon geschlagen.

ø. €. 39**4**•

ľ

<sup>\*)</sup> Zevot.

Eben dieser Komn stellte die lange Mauer zu Athen ber. Thraspbulus hatte die von den Lacedamoniern einseführte Oligarchie der dreißig sogenannten Anrannen gestürzt, und, nebst der Amnestie, eine demokratische Form, die einige Zeit in Schranken blieb, hergestellt. Nach diesem schien Athen zu stark, um sich beleidigen zu lassen, aber nicht so mächtig, daß die Herrschaftes plane wieder hätten hervorgesucht werden dürfen.

402.

386.

Bei so bewandten Umständen vermittelte der Konig den Frieden, welcher von seinem Hauptunterhandler, Antalcidas, den Namen suhrt, und sindem er eine fremde Einmischung in die inneren Berhältniffe autorifirte) der Burde griechischer Freiheit nicht gemäß war.

Mehr und mehr stieg das Verderben. Als die Bolkssührer das Ansehen der Obrigkeiten getilgt, verslohr sich auch die Verehrung des Alters, der Sehorsam der Schne; die einreißende Zügellosigkeit fand Gesetz unerträglich; sie büsten ihre Kraft und Festigkeit ein; der Haß aller Schranken, die Kühnheit der Leidenschaften brachte die Religion in Verachtung; der Eid war nicht länger ein Band; kein Zaum hielt Wankelmuth und Untreu auf; in den Trümmern der Sitten ging die Versassung unter. Da die Großen von Lacedamon, weit von ihren Ephoren, in Commandoskellen zu Wassser und Land, oder als Harmosken (Ausseher) bundssperwandter Städte, Reichthum und Weichlichkeit kensmen lernten, fanden sie das Leben Lykurgs unerträglich.

Rap. 10. Untergang ber fpartanischen Obetherrichaft. 153

Rab. 10.

Untergang bet fpartanifden Oberberefcaft.

In diesem allgemeinen Sittenverfall erhob sich, zu Theben in Bootien, Spaminondas. Ungewinnbar durch Geschenke und Berheißungen des Königs, leistete er ihm einen größern Dienst als die, welche sich hatten bestechen lassen: durch ihn siel die Macht Lacedamons, und er brachte das, pradominirende Ansehen an seine Lands-leute, die Bootier, welche, nur so lang sie ihn hatten, im Staude waren, es zu behaupten.

Theben liegt in der fruchtbaren Sbene am Fuße des Eithärons; Bootien war eine Bundesrepublit; so daß Gilf durch die Distrikte gewählte Bootarchen die oberste Geschäftöführung hatten, aber ohne Einwilligung der vier vornehmsten Stadte nichts thun konnten; die größte der letzteren, auf welche die übrigen eifersuchtig waren, war Theben.

Mitten im Frieden bemächtigte fich ein lacedamonis scher General durch Lift und Ruhnheit der thebanischen Burg. Seine Unternehmung wurde zu Sparta für ungerecht erklart; ohne die Liebe, welche der Sohn des Agefilaus zu dem seinigen trug, wurde er haben sterben muffen. Aber man fand für gut, eine Befatzung auf jener Burg zu laffen, und die entschloffensten Burger von Theben wurden vertrieben. Diese, geleitet von Pelopidas, gelangten durch schlaus Bebendigkeit zu bem

v. €. 378. 154 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Beit me Gluck, das Baterland von Archias, der fich nichts den gleichen traumen ließ, zu befreien; pon dem an suchtet die Bootier den Lacedamoniern das gemisbrauchte An sehen zu entreißen.

Es wurde ihnen burch eigene Rraft nicht gelungen fenn; aber Epaminonbas bediente fich an bem Tage ba Schlacht bei Leuktra zum erstenmal jenes Meifterfluds ber Rriegsfunft, ber ichiefen Dronnng, beren Ge heimniß barinn besteht, ein Theil bes heers auffer bem Gefechte ju halten, bis. ein Theil ber Feinde in eine Lage gebracht worben, woburch moglich wird, ihnen in bie Seite zu fallen, und hiedurch bie Beiftesgegenmant und Confifteng ber Linfen zu nehmen ; (v baß auch bit Bahl nicht mehr helfe, und der Reind den Bortheil ver liere, butch seine besteit Truppen entscheibend zu mar Wenn er ben Stof vorfeben tonnte, murbe a fen. fich bereit halten, oder ihm vorkommen; darfinn besicht bie Sauptfache, bag man ihn tausche. Dieses wird nut burch aufferorbentliche Kertigkeit in den einfachften Grund. faten ber Deplopirung mbglich. Daher diefes Meister: fluck der Taktik nur in der Gewalt der allerbeften Trup pen fenn fann, ihnen aber entscheibende Dberhand giebt. Deffelben bebiente fich ber große Thebaner an ben Gie gestagen von Leuftra und Mantinea; baburch haben Philippus und Alexander mit geringer Macht Griechen land und Affen bezwungen; biefes entschieb fur Cafat

v. E. 369• Sap. 10. Untergang ber spartaulschen Oberherrichaft. 155 bei Pharsalus; bieser Runft ift Friederich ben Lorbeen Hohenfriedbergs und viele andere schulbig.

Bei Leuftra fiel die Bluthe der lakonischen Jugend, wohl die Halfte der Burgerschaft. Der Preis des per loponnesischen Krieges, die Herrschaft Griechenlandes, ging unwiderbringlich verlopen. Die Bootier, welche vorhin sich kaum getrauten, den Lacedamoniern unter die Augen zu treten, versolgten den Sieg in die Gassen der Stadt.

₽. C. 369.

In dieser Noth Lacedamons vergaßen die Atheniensser das edle Benehmen ihrer alten Feinde nicht; sie waffneten für ihre Erhaltung. Aber bei Mantinea besteligte der zweite Sieg den Ruhm des Spaminondas und entschied den Fall der spartauischen Macht. Er selbst starb den Heldentod.

p. E. 362,

Hiedurch wurde der Tag auch benen traurig, für die er gesiegt: die Bootier blieben, als wären sie gesichlagen, erstaunt auf dem Schlachtfelde stehen; die Feinde, wie von dem großen Schatten verfolgt, wars sen sich in schnelle Flucht. Kein Feldherr vor ihm hatte nach so gelehrten Grundsätzen Schlachten geordnet, keisner die Kriegekunst so hoch gebracht; dabei war Epasminondas der edelste, redlichste Mann, gegen das uns dankbare Baterland großmuthig, voll Bescheidenheit, sanft, warm für Freundschaft, Philosophie, einer der vollkommensten Menschen.

156 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Beit tc.

### Rap. 11.

Fall ber Unabhangigfeit Griedenlandes.

Sein Tod war für die griechische Nation ein unersfehliches Ungluck. Rein Burger irgend einer Stadt war groß genug, durch die Ueberlegenheit moralischer Kraft die getheilten Republiken zu vereinigen. Mit Epamis nondas verschwand die Macht Bootiens; bald nach ihm ftarb der letzte spartanische Held, Agefilaus; und kaum hatte Xenophon dessen Lobrede vollendet, so beschloß auch er seine lange, ruhmvolle Bahn. Die See macht Athens war seit vierzig Jahren unbedeutend; in den letzten Schlachten hatte die beste griechische Landars mee unwiederbringlichen Verlust gelitten.

Die Menge junger Leute, die im Feld gebohren, für die Waffen gebildet, ohne Baterland, burgerlicher Ordnung fremd, in friedsamen Kunsten unwissend, auf Abentheure umherzogen, nahm zu, und suchte Feldbersten, Sold, Beute. In alten Zeiten stritten Burger für die Rechte oder Anmaßungen ihrer Städte; die Heere des großen Königs waren Contingente von Landmilizen; jeht veränderten jene nur dem Krieg lebenden Soldaten die Lage der Welt. Dieses sah Jason von Pheren, ein theffalischer Fürst, voraus, nahm eine beträchtliche Anzahl in seine Dienste und vermeinte, den Reichthum Afiens durch sie zu erobern. Früher Tod verhinderte ihn.

v. C. 361.

v. C. 359• Rap. 11. Fall der Unabhängigteit Griechenlandes. 157

Philippus, Cohn bes Amontas, als er nach vieen Unruben in Macedonien ben paterlichen Thron beflieg, machte Gebrauch von diefem Plan und trieb ihn Denn, mas borguglich beitrug um allen gans meiter. bern zwischen bem abriatischen Meer und bem aufferften Indien eine andere Geftalt ju geben, mar der Umftand, daß Philippus, während der Unfälle seines hauses, Geifel zu Theben, und von Epaminondas gebilbet morden mar. . Mit den Kenntniffen, die der offne Geift des toniglichen Junglings von diefem großen Mann begies tig auffaßte, vereinigte er, mas biejem fehlte, bie Ronigemacht, und die Ruhnheit eines unternehmenden Eroberers, dem die Mittel gleichgultig find, wenn fie jum 3med leiten. Dabei batte Philippus gefällige Manieren und icheinbare Gutigfeit, wodurch er die Solbaten einnahm und bas Bolf betrog; er liebte Boblleben und alle Urten Bolluft; man furchtete ibn befto meniger.

Bu Athen lebte ber Redner Demosthenes, ber ben Griechen von der Natur gegeben schien, um alles Unsglud, wozu ihre Bersaumniß des gemeinen Bohls und die Berderbniß ihrer Grundsätze und Sitten endlich und bald führen musse, ihnen vorzusagen. Sie hörten ihn wie die Trojaner die Beissagungen der Kassandra. Insdeß Philippus die Phalanx bildete, seine Einkunfte versmehrte, sein Heer vergrößerte, Anhänger erward, alles trennte, allen Griechen Fesselln bereitete, wollten die Athenienser nicht glauben, daß etwas zu fürchten sev.

Diele rühmten seine Gerechtigkeit, seine saufte Sitten. Wan scheute die Muhe und Aufopferungen, die zu ernssten Borkehren erforderlich sind. Die Feldherren, aus Furcht vor der Berantwortlichkeit, unternahmen lieber nichts; sie suchten die Kriege zu verlängern, um später das Commando wieder abzugeben, um desto mehr zu gewinnen; zufrieden mit dem Schein, und wenn so viel geschah, daß man nicht entehrt wurde, schonten sie it theuren, schwer zu ersezenden Truppen, besonders ihr eigenes Leben, an die Ewigkeit unglaubig, für späten Ruhm gleichaultig; so hatten damals alle militärischen

Unternehmungen ber Griechen einen fraftlosen und unzusammenhangenden Gang. Philippus gab seinem Deer einen einigen, feinen, Geift; er selber hatte nur Ginen

Hauptgedanken.

Nachdem er seine Wassen in Unterwerfung der seinem Lande benachbarten barbarischen Boller geübt, nachdem er Thracien bis an den Bosporus und Helles spont unterworsen, Thessalien gewonnen, Phocien getrennt, getäuscht, bezwungen, als Rächer des delphisschen Gottes durch das bewundernde Griechenland einen Sig im Rathe der Amphistyonen erworden, und von Byzanz bis in den Peloponnesus mit dem Schrecken seiner Wassen und hinwiederum dem Namen seines edlen milden Benehmens, traulicher Manieren, reiner patriotischer Absichten, alles erfüllt; endlich nun ergriff Athen für die sterbende Freiheit die Wassen. Hiezu gas

ben bie Bootier Anlag, bie nach langen Jahren zulett gewahr wurden, bag ber Konig es nicht gut mit ihnen menne.

In ben Gesilben bei Charonea in Bobtien, wurde die entscheidende Schlacht geliefert. Die Athenienser und ihre Bundesfreunde, besonders die Schaar der Liesbenden (von Theben), stritten, wurdig des letzten Rampfs der uralten Freiheit. Sie wurden geschlagen; die Liebenden, vierhundert an Zahl, auch im Tode unstrennbar, sielen, alle vorwärts verwundet, beisammen; die Freiheit Griechenlands nahm ein Ende.

### Rap. 12.

### Die macebonische Monarcie.

Philippus wollte sein heer beschäftigen, und durch eine große That in griechischem Sinn die Nation von der Betrachtung ihres Falls zerstreuen. Er beschloß, die weiland von Xerxes beleidigten Götter zu rächen, und den Truz, den er gegen die Griechen geubt, an seis nen Thronfolgern zu bestrafen. Ueber diesen Zurüstuns gen wurde der König von einem jungen Menschen, dess sen Reize er preisgegeben hatte, umgebracht.

Alexander, sein Sohn, zwanzig Jahre alt, nahm durch Zerstörung bes rebellirenden Thebens, ben Griez den die Hoffnung zu Wiedererlangung der Unabhanzgigkeit. Hierauf zog er aus von Pella, und überwand Afien, bis an ben Ganges.

р. С. 337•

v. C.

335•

160 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit u.

Seit der Eroberungsgeist in den Königen der Persfer erstarb, wurden die alten guten Einrichtungen versnachläßiget; das Haus des ersten Darius war durch einen beleidigten Berschnittenen vertilgt worden. Das vius Rodomannus regierte; nicht ein boser noch schlechter Fürst, aber wo wollte er eine Kriegskunst hernehmen, die der Maccdonischen die Splize bieten könnte! Assen war gleichgültig über den Namen des Gebieters. Mach der dritten Schlacht und nach des Königs Tod betete Perssen vor dem Maccdonier an.

y. E. 330.

### Kap. 13.

#### Alerander.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Alexander alle unterworfene Bolter durch Bermischung der Geschlechter und Sitten und durch Solonien in Ein Griechisches Reich vereinigen, und auf eine Stuse der Humanität erheben, daß er durch gemeinschaftliche Gottesdienste und Handelsverbindungen Europäer und Affaten geswähnen wollte, sich als Mitbürger zu betrachten. Ein solcher Plan ist unter seinen Papieren gefunden worden, und, als ein erster Bersuch, dessen an die Unmögliche keit gränzende Schwierigkeiten keine frühere Erfahrung zu Tage gelegt hatte, konnte er dem hochgesinnten Jüngling aussührbar scheinen. Seine Idee war viels leicht eine große Bundesrepublik unter Einem obersten Borsteher. Als Schüler des generalisierenden Artstotes

Rap. 13. Alexander. Sap. 14. Betrachtungen. les hatte Alexander vor anderen Eroberern bie Reigung und bas Geschick, allgemeine Gesetze vorzuschreiben.

Raum aber hatte der Beld nach überstandener Mube seiner Eroberungereisen wenige Tage ju Babplon ber Freude genoffen, fo tobtete ihn Gift oder erhiptes Ges blute, als er nur 32 Jahre vollendet hatte. Seine Felbhauptleute (feine Rinder waren unmundig) forgten jeber fur fich und wie er bie gierigen Rriegesleute befries bigen konne. Das haus bes Ronigs murde bas Opfer des Ehrgeitzes seiner Diener, welches ihnen selbst teis nen andern Gewinn brachte, als nach unruhigem Lebett gewaltsamen Tob.

# Rap. 14.

# Betrachtungen.

Es erscheinen um biefe Beit und fpater blos frieger rifche Talente, wodurch gemeine Soldaten, vermittelft Bravheit und Berichwendungen, herren ber Wolfer wurden, welche die Untoften tragen mußten. Der Chatafter ber Menichen und Staaten wird von bem alten verschieden, die Siftorie traurig; ber Mensch kommt nicht mehr vor; nur Truppen, um fo fieghafter, je mehr sie Maschine sind.

Die griechischen Demokratien hatten keine planmagige Organistrung, bas Bolt feine Maximen, moburch es permocht hatte, wieder empor zu tommen; diese Nation mar an Ideen zu reich, um systematisch zu v. Muller Mug. Gefchichte. I.

v. C. 322.

182 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit in handeln; Leidenschaften, Partheiungen führten ihre Imtereffen. Die nieisten schweizerlichen Verfassungen sind eben so unspstematisch; aber bei einem ruhigen, unschuls digen Volk; bei den Griechen war jeder ein Regent, niemand wollte gehorchen. Der Partheigeist verwischte das Moralgesühl. Frechheit schien Muth eines süt Kriegskameraden alles wagenden Wannes; Weineid und Lüge schienen Wortspiele, und altehrwürdige Städte wurden durch herrschende Gottlosigkeit sogar Thrannen zur Mergerniß. Um unglücklichsten waren Bürger der mittern Classe, man beneidete und haßte sie; die kühnsten waren die blühendesten. Lacedamonier geizten auf Gold; die Charaktere wurden unkenntlich.

In Persien unter Konigen, die auf die Kraft der Masse ihrer Monarchie vertraut, hatte man, im Schoof langen Friedens, die Uebungen, wodurch Edrus dem Heer Ueberlegenheit gegeben, vernachläßiget. Die Namen blieben; aber, wenn die Feldhauptleute nur Einmal zur Tasel gingen, so war es, um den Tag über nicht wieder davon aufzustehen; sie machten auch jetzt auf Reisen in des Konigs Dienst nur täglich Einmal Rast, aber kurzere Tagreisen; und wenn die Jünglinge wie vormals an der Pforte ") erzogen wurdeu, um die Formen der Geschäfte zu lernen, so sahen sie vornemlich, um wie viel Geld Richter die Gerechtigkeit verhandelten. Das Bolk wurde mit neuen Aussagen gedrückt, weil der ") Bei Hose.

A. 14. Betrachtung. A. 15. Macedonien, Griechenland. 163 Hof unordentlich, verschwenderisch, die Lieblinge uners sättlich, die Satrapen schamlos eigennüßig waren. In Bergebung der Stellen wurde weniger für die Geschäfte als für die Bedürfniß des begünstigten Supplifanten gesorgt; Bediente, Köche, Geliebte der Großen, süllten die unteren Aemter. Griechische Miethsoldaten waren der Kern des Heers; ohne sie würde der große König lange vor Alexander nicht vermocht haben, sich gegen den Unwillen Assend zu behaupten. Hauptleute solcher Schaaren seizen sich nach dem Tod Alexanders auf den Thron des Darius und alter Monarchien, Bald verssielen sie in die Sitten der überwundenen, und reisten zu leichter Eroberung für ein, ihren Bätern ähnliches, Bolk.

## Rap. 15.

Das Reich Macebonten, und bas Schidfat' Griedenlandes.

Wenige Jahre blieb in Macedonien dem Sause Alexanders ein Schatte von Gewalt. Sein Statthalter Antipater und Raffander, desselben Sohn, wagten und vermochten, was ihre Leidenschaften wollten. Gries denland, bei anderweiter Beschäftigung der Armeen, wurde durch Politik in Gehorsam gehalten; die Stadte schienen keine Unterthanen, sondern schwache Bundessfreunde des mächtigen Nachbars. Die meisten Sturme litt Athen; viele große Burger fielen, oder wurden vers

164 IV. B. Revolutionen Stiechenlandes von Solon's Zeit ic. trieben, ehe die Stadt in politische Unbedeutenheit sank, und durch das Uebermaaß der Schmeichelei für jeden Großen, welcher im Haven erschien, bloß lächerlich wurde. Lacedamon, durch Anstrengungen äusserster müdet und erschöpft, behielt die lykurgischen Sinrichtungen; noch waren gute Feldherren in der Zahl seiner Khinige und Patrioten unter dem Bolk; doch die schlechtere Parthei gewann durch Anzahl das Uebergewicht, und Lacedamon, dem sonst seine Bürgerschaft Mauer gewessen, wurde befestiget; die Sitten verloren sich; Tyrans nen erwarben die Obermacht.

¥. E. 280.

Bur felbigen Beit vereinigten fich zwolf, meift fleis ne, sonft unbebeutenbe, Stabte in Achaia, bem nordlichen Theil bes Peloponnesus, ju einer gerechten, ehrwurdigen Gibgenoffenschaft. Freiheit und Friede war ihr 3wed und Geift. Gie bielten jahrlich ju Megium eine Lagfatung, mabiten einen Prafidenten, Schatmeifter und Staatsschreiber; und faßten über Rrieg und Bundniffe gemeinsame Abschiede. Bechselseitig leifteten fie fich Sulfe gegen die Unternehmungen bes Chrgeites. Stadte, bie ihre Tyrannen vertrieben und unschulbige, ftille Freiheit genießen wollten, bas artabifche Degas lopolis, die großen Stadte Sichon und Korinthus, nahmen fie in ihren Bund. Aus Megalopolis, in wel che Stadt Epaminondas die gerftreuten Arfadier gusams mengezogen, erhob fich ber lette Belb, murdig neben Themistofles und bem leuttrischen Sieger ju erscheinen,

S. 15. Das Reich Maced. u. das Schiefal Griechenlandes. 165 Philopdmen, Feldherr der Achder. Es ist wahr baß er die Formen Lufungs zu Lacedamon abschaffte; aber weil das verwilderte Bolk durch sie nicht mehr geordnet, sondern roher, unruhiger und unbandig wurde.

Im Jahr ber Entstehung ber achäischen Bundessenpublik wurde Seleukus, ber alle andere Feldherren Alexanders überlebt und in Asien und Europa besselben ganze Macht vereiniget hatte, von Ptolemaus Rerausnus, einem vertriebenen ägyptischen Prinzen, welchem er eine Freistätte gegeben, umgebracht.

In dem Reich Macedonien folgten dem Kassander, dem Morder der Familie Alexanders des Großen, in sechszehn Jahren (als müßte der Thron die Blutschuld düßen) zwölf Könige. Demetrius, durch die Ersindung vontresslicher Kriegsmaschinen und eine Belagerung von Rhodus berühmt, vertrieb das Haus Kassanders. Ihn der epirotische König Pyrrhus; diesen der graue Lystmachus, Soldat Alexanders, der sich in Thracien selest hatte; der noch ältere Seleutus erschlug den Lyssmachus. Es folgte ihm sein Morder, der verrätherissche Ptolemäus.

Indeffen zog vom Fuße ber Pprenåischen Geburge ein gallisches Bolk, Kand suchend, oben vorbei, nach Affen; das bereicherte Macedonien gab ihm Reiz; Ptoslemaus wurde erschlagen; in Jahresfrist bestiegen und berließen drei Konige ben wankenden Thron; die Galslier drangen durch Macedonien, Thessalien, den Thers

v. E. 292.

284.

282

28**0.** 

279.

166 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Beit u. mopplenpaß (es gab keine Leonidas mehr!) bis an ben Parnaffus vor, an bessen Fuse Delphen liegt. hier bedienten sich die Griechen des Borthells der Schen; ein Ungewitter (als durch den Gott) schreckte den Feind; schaudervoll flohen die Gallier; kamen hier nicht wester; zogen nach Asien.

Alle Felbherren Alexanders waren todt; ein vier und vierzigiähriger Erbfolgekrieg hatte die Länder ermis. E. det. Da erhob der König Antigonus Gonatas, ein \$78. Sohn des Demetrius, des Städtebezwingers, ein kluger, enenschlicher Herr, Macedonien aus dem Ruin, war während einer vierzigiährigen Regierung wohlthätiger Beschirmer der Griechen, und hinterließ zwei Sohne die, eben so löblich und im Nothsak muthig, die Herrschaft erhielten.

Das macedonische Reich erstreckte sich von dem propontischen Meer und von dem wilden thracischen Gesburge, der Kuste nach an die griechischen Gebiete; in Bergen, an der Granze vieler, nie recht bezwungener, barbarischen Stamme bis Aetolien. Die Aetolier bes wohnten die rauhen Gegenden und Berge im Norden des Rhium (Name der westlichen Bucht von Korinth); sie waren ein ungeschlachtes, wildes, in eine Bundess republik vereinigtes Bolk, gute Krieger, die in Thaten Glud und Ruhm suchten, unbekummert um Treu, Glauben oder Bölkerrecht.

ſ

#### Rap. 16.

#### Die Selenciben.

Nach dem Tod Alexanders verwaltete Perdiktas, dem er die Regentschaft gewissermaßen ausgetragen, Assen, im Namen seines Hauses. Als dieser unruhis zen Ehrgeiz blicken ließ, verlohr er sein Leben; das vorsnehmste Ansehen in Assen erward Antigonus, auch Feldsherr Alexanders. Vergeblich stritt der redliche Eumenes, ein Mann von ausserordentlichem Seist und Muth, für die Kinder des Helden. Die trutzige Ausgelassenheit, die Unersättlichkeit der Argyraspidenschaar, welche Akrander ausgezeichnet, vertrug sich nicht mit des Eusmenes Ordnungsliebe, und uneigennützigem Eiser für die gerechte Sache; sie übergab ihn seinem Feind.

v. E. 315.

Nach seiner Ermordung zweiselte Antigonus nicht, Assen ohne Widerspruch zu beherrschen. Als er bei achts zig Jahre alt war, vereinigten sich die Nebenbuhler seis ner Größe, welche er ungerecht behandelt hatte, und erschlugen bei Issus den undankbaren großen Feldherrn, der 32 Jahre zuvor hier den Darkus schlagen half, aber vor anderen am Hause seines Herrn die Treu vergessen hatte. (Er war Vater des Demetrius, von welchem die letten macedonischen Könige stammen.)

y, E. 300.

hierauf herrschte über Afien ruhig Seleufus; über Argupten, Eppern und andere griechische Inseln Ptoles maus; beibe brachten ihre Gewalt auf Thronfolger.

### 168 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit 11

Seleukus, Stifter vieler Stådte, ein weiser Fürst, siel, wie oben gedacht, meuchelmorderisch. Die Schanten der Mutter, des Bruders, der Gemahlin, der Shinne Alexanders schienen diese Könige, die ihre Kronen der Berrätherei an seinem Geschlechte schuldig waren, mit Rache zu verfolgen. So fügen sich die Sachen der Sterblichen; wie wenn man den Tyrannen in die Seele sehen könnte!

Nachdem Seleukus ermordet worden, als Macedon nien abermals Preis des Berbrechens wurde, bildete Philetarus, der zu Pergamus commandirte, auf Joniens und Aeoliens Kusten ein Königreich. Die übrigen Länder erbte Antiochus, des Seleukus Sohn.

Nachmals erstarb die Macht in ihren auffersten Theilen, Indien, Baktrien, Persien. Eine leichte Reuzterei, in diesen durch Wüsten gesonderten, in Gesilde ausgebreiteten Provinzen vorzüglich brauchbar, gründete unter Arschaft das Reich der Parther. Es bestand bei fünshundert Jahre, weil seine Kriegesart zu Berdeckung der einigen Gränze, von der es wichtige Ansgriffe zu besorgen hatte, die geschickteste war. In der militärischen Versassung der Parther war (wie zu gesschehen pstegt, wo Soldatengunst vom Thron disponirt) große Veränderlichseit in der Wahl der Könige, keine in der Form; diese schicktesich für einen solchen Geist und parthische Sitten.

Rleinaffen mare fur bie Seleuciben fruh verlohren

p. E. 246. Kap. 16. Die Seleuciben. Kap. 17. Die Ptolemder. 169
gewesen, wenn nicht einige Kretenser den guten, sähis
gen Herrn, dem dieses Land sich geben wollte, um Geld
verrathen hätten. Eben dieser Antiochus III., welcher
den Achäus (Name des ungläcklichen Fürsten), welchem er sonst wesentliche Berbindlichkeiten hatte, graus
sam hinrichtete, starb nicht im Besitz der hiedurch bes
sleckten Eroberung. Sie wurde ihm in seinem Alter durch
die Wassen der Kömer entrissen; Kleinassen bis an den
Berg Taurus schenkten sie Eumenes, Konige von Pers
gamus, den er verachtet hatte. Antiochus, dem die früs
heren Jahre den Beinamen des Großen zu verdienen
schienen, war im Alter sich nicht mehr gleich. Nachdem
er seinen Ruhm überlebt, nahm er in Elymais einen
unglücklichen Tod.

v. C.

p. C. 185.

Die seleucibische Regierung in Sprien mar von bem an von Rom abhängig, zu oft der Preis blutiger Kriesge, und schwarzen Verraths; in hundert Jahren regiersten achtzehen Könige. Untiochia, die von Seleutus dem ersten gestiftete Hauptstadt, blieb durch die Fruchtbarkest Spriens, und als Niederlage des innerasiatischen Hambels, eine der reichsten Städte, wie durch ihre Sitten der Sit des wollüstigsten Sinnengenusses.

Rap. 17. Die Ptolemder.

Unter allen Eroberungen Alexanders, war Aegups ten am fruheften und langsten gludlich. Sobald Ptolemaus, Sohn bes Lagus, baselbft sich festgesett, wie 170 IV. B. Revolutionen Stiechenlandes von Solon's Jeit 2e. derstand bas Land ben Versuchen anderer durch die Nastur seiner Lage. Ptolemaus hatte eine Mäßigung, die Hen abhielt, sich in Dinge einzulassen, wobei er zu viel wagen mußte; früh erwarb er den Ruhm der Güte und Rechtlichkeit, wodurch er dem Volk beliebt wurde, und bei anderen Königen Bertrauen erhielt. Im übrigen herrschten die Ptolemäer nach dem Rathe der Hauptleute macedonischer Schaaren, durch welche sie Legypten erwobert hatten.

v. C. 284. Dieses Land wurde durch Ptolemaus Philadelphus ber Hauptsitz griechischer Wissenschaften, der Kunste, der Pracht, und eines allgemeinen Wohlstandes. Die Herre Lichkeit seiner Gebäude wurde Sprichwort "). Er und Evergetes, seln Sohn, waren Muster weiser und wurd diger Konige; aber die späteren Ptolemaer entsprachen diesen Worblidern nicht.

Die weltberühmte Fruchtbarkeit, ber anmuthige himmelöstrich, die durch großen handel (wovon Alexansdria eine hauptniederlage war) vermehrten Reichthumer, gaben den Aegyptiern großen hang zum Bergnügen, und alle Mittel zu desselben Befriedigung: in ihren Site ten ging alles in das Ungeheure. Das königliche haus wurde mit jedem Geschlechtalter ausgearteter. Man mochte versucht seyn, Eine Ursache darinn zu suchen, daß die Ptolemäer gewöhnlich ihre Schwestern heirathesten; sollte bei Menschen wie bei Thierarten zu Unters.

haltung und Beredlung ber Racen erforderlich fenn, sich ju durchtreuzen, zu erneuern! Berschnittene und Gunst- linge herrschten zu Alexandria; ihr Wechsel, ihre Cabaslen, ihre Grausamkeiten und Laster wurden Geschichte Aegyptens.

Kurcht vor ben Seleuciben hielt ben Berfall ans fangs auf. Als der große Name Roms die Schutzwehre ber Ptolemäer wurde, überließen sich diese sors genlos den Leidenschaften; ihr Hof wurde der Schausplat des ausgelassensten Lebens, und der schrecklichsten Sonnen.

### Rap. 18. Beschlus.

Der Preis der Siege Alexanders war in Aegypten für die Ptolemaer, in Sprien für die Seleuciden, in Macedonien für das Hans des Antigonns; überhaupt für die Verfolger des seinigen. Doch scheinen die Bolster durch die Ausstolung der persischen Monarchie gewons nen zu haben. Die Mittelpunkte des Kunsisseises wurden durch neue Hauptstädte vermehrt; griechische Culstur durchdrang die Masse morgenländischer Einsdrmigskeit; für das Bohl der Länder waren Erdkonige vorsteilhafter als oft ändernde, und um so gierigere Satraspen, diese schrecklichste Plage der Weltreiche.

Die Bergleichung der macedonischen Ronige mit ben sprischen und agnotischen bestätiget den Erfahrunges fat, daß es fur den Menschen ein Unglud ift, allen feis 172 IV. B. Revolutionen Griechenlandes von Solon's Zeit ic. nen Willen thun zu können. Die affatische Geduld, die ägnptische Weichlichkeit machte die Anstrengung nicht nothig, welche Antigonus Gonatas und sein haus maschen mußte, um Griechenland in Ordnung zu halten; am längsten wurde dieser Thron durch Regenten von größen Eigenschaften geziert. Er fiel, weil die letzten Konige in auswärtiger Politik nicht in Zeiten weit genug sahen, und durch verderbliche Leidenschaften zu ihs rem Unglück Anlaß gaben.

Bon dem an erward Rom die Oberherrschaft der gesitteten Welt; und behielt sie, bis die romischen Sieten so schlecht wie die der Unterthanen wurden; worauf das Weltscepter den Romern durch die Fauste der Nordsländer, und durch die Buth arabischer Schwärmer entriffen wurde. Alle Macht beruhet auf den Sitten; von denen, die aufhören sie zu verdienen, geht sie zu fäshigeren oder besseren über; und jedes große Reich fällt durch sich selbst.

# Fünftes Buch.

Quellen ber Geschichte ber Romer.

# Fünftes Buch.

1

#### Rav. 1.

## Einleftung.

Als Alexander der Große dem Philosophen Diogenes, jede ihm gefällige Gnade zu erweisen versprach, Dioges nes aber um nichts weiter bat, als daß der König ihm ein wenig aus der Sonne gehe, sprach Alexander zu den Hosseuten, welche seine Mennung über den Sonderling wissen wollten: "Wäre ich nicht Alexander, so möchte ich Diogenes senn!" Große Seelen wollen alles unsterwerfen, oder sie verschmäßen alles was der Pobel für groß hält. Nicht anders die Staaten; sie haben zweierlei Wege zum Ruhm: klein und arm, tugendhaft und aufgeklärt wie Athen und Lacedämon, oder wie Rom in den größten Planen der Herrschaft unerschütterslich zu seyn.

# Kap. 2. Polybius

Die Quellen ber Geschichte ber romischen Republik find bis auf die Zeit ihres Uederganges unter die Alleins herrschaft meistens verlohren: die Jahrbucher der Pons

tifen sind verbrannt; von Geschichtschreibern werden we nige Urkunden angeführt; die altesten Geschichtschreiber, von Diokles dis auf Sallustius, sind mit Ausnahme weniger Bruchstücke untergegangen, und scheinen weder kritisch genau noch mit politischem Geiste abgefaßt ge wesen zu senn. Das Andenken vieler Begebenheiten er hielt sich durch die Reden bei dem Tod angesehener Bür ger und ihre den Eingang der großen Häuser zierende Bilder; aber die Familieneitelkeit verunreinigte diese Quelle mit Erdichtungen.

v. e. 150.

Polybius von Megalopolis in Arfadien ift der ib tefte übriggebliebene Berfaffer romifcher Geschichten. Babrend feines langen Aufenthaltes in Rom, als Go fandter bes achaischen Bundes, erwarb er die Freunds schaft bes großen Scipio. Er ift über bie Berfaffung um fo lehrreicher, weil er nicht wie Gingeborne vielts als befannt vorausset, fondern fie felber ftudieren mußte. Er fah als Reisender die Alpen, Spanien und Afrita, und erwarb baburch bie Lokalkenntnig, ohne welche schwer ist, eine Geschichte anschaulich barzustellen. Polybius hatte einen richtigen Blid; ohne Borliebe für biese ober jene Berfassung beurtheilt er jede wie sie war; er staunt nicht an, mas bem Eroberer Glud zu geben scheint; indem er die Ursachen des Falls der Rartha ginenfer fucht und findet, fagt er por, mann und wie das gleiche Schicksal die Sieger treffen merde. Die Runft Berodots, die Thucndideische Rraft, Xenophons vielsagende Rurze ift nicht bei ihm: er ift ein von seis nem Gegenstand eingenommener Staatsmann, der, ohne auf das Lob der Gelehrten zu benten, Staatsmans nem schreibt; Werstand ist sein Charafter.

#### Ray. 3.

#### Plautus; Terentius; Cato.

Bon den römischen Schriftstellern derselbigen Zeit 182—145. sind nur die Theaterdichter Plautus und Terentius dis 182—145. auf unsere Zeiten gekommen; sie enthalten keine Schils derungen römischer Sitten, weil sie das griechische Theas ter in ihre Sprache übertrugen. Daher belehren sie nur von dem damaligen Ton des Geschmacks in Rom. Jes ner mit kühnen, männlichen Zügen, mit kraftvoller Zeichnung; Terentius mit attischer Feinheit, mit jener unnachahmlichen Einfalt und seinen zarten Schattiruns gen, gehdren, (Plautus), für den militärischen Senat und eine Gemeinde aus Landleuten wie in den Zeiten des lleberwinders von Zama; Terentius für das Zeits alter, worinn die Philosophie und Weichlichkeit des bes siegten Griechenlandes Sieger und Herren zu zähmen ansing.

Aus diesem Alterthum ift ein bem ersten Cato zuges schriebenes Werk über ben Landbau vorhanden; sehr uns utrichtend über das hausliche, arbeitvolle Leben der Ues berwinder von Karthago und Macedonien. Alle Frags

v. E, 148.

178 V.B. Quellen ber Geschichte ber Romer. R. 4. Salluft. mente bamaliger Schriftsteller tragen bas Geprage uns abgeschliffener Mannhaftigkeit.

# Kap. 4. Sallustius.

Diese ernste Auffenseite bauerte langer als die Tugenden, von benen fie Burfung und Bezeichnung mar; fie herrschte im Sause und in den Reben des wolluftis gen Auguftus; Nero's Greuel erregten weniger Unwille, als daß er ben Unftand aus den Augen fette. alte Majestat, eine Frucht voriger Seelenhoheit und ber bie offentlichen Sandlungen begleitenden Burbe, bieser ehrfurchtathmende Ion bes Alterthums, tragt bei, den Werken bes Sallustius den imponirenden Gin= brud zu geben, welches ber Geschichte ber Unfalle und Berirrungen der Menschen anfteht. Die herrschenden Bollufte hatten den Verfaffer unter ihrem Joch; er erlaubte fich das Gegentheil ber von ihm berebt empfoh-Ienen Uneigennutigfeit und Aufopferung; aber feichten Scherz in einem, bas gemeine Befen betreffenben, Gefcichtbuch hatte fich fein Romer erlaubt.

Die zwei ichonen Bruchftude ber Salluftischen Gesichichte zeigen ben Berfall ber Sitten und Freihelt.

Rap. 5. Cicero; Cafar; Barro.

Diefes Gemahlbe vollenbet in Briefen und Reben ber gleichzeitige Cicero. In ber Beredfamtelt hat tein

Römer ihn übertroffen, in seinen Schriften reizt die herrschende Liebe des Guten und der Wissenschaften; er ist ungemein lehrreich über die geheimen Ursachen der damaligen Revolutionen; durch ihn lernt man den Unstergang einer Verfassung, die dem Verres vergab, die den Clodius ehrte und blindes Werkzeug einiger Ehrsgeizigen war, weniger bedauren. Man sieht aus seinen philosophischen Schriften, wie weit die Menschen Lurz vor der Stiftung der christlichen Religion in ihren Vorsstellungen über die Hauptangelegenheiten der menschlisschen Geister gekommen waren.

Cicero liefert von ber altern Zeit, ihren Sitten und Gefeten Nachrichten, ohne welche man bas intereffanstefle Jahrhundett ber größten Republik nicht gehörig wurdigen konnte.

Bu eben biesem Zweck bient, was von ben Schrifs ten seines Freundes, Barro, über Landbau und Sprache übrig ist. Man sieht das Leben, welches mahrend ofs sentlicher Berdorbenheit rechtliche Manner führten; der: Freund der Alterthumer findet Schätze von Kenntniß.

Casars Commentare sind Muster majestätischer Einsfalt in der Geschichtserzählung. Da er von seinen eigesmen Thaten schreibt, so muffen die Nachrichten anderer zu kritischer Beleuchtung benutzt werden. In jedem Bort, in jeder Austaffung, ist Absicht; mit unendlischer Kunst stellt Casar dieses ins Licht und geht über jest nes hinweg. Anstatt in ihm ein Modell unpartheisscher

#### 182 V. Buch. Quellen ber Geschichte ber Romer.

Diodorus, der über die Mythen der Vorwelt, über die Geschichte seines Vaterlandes, über die Kriege der Nachfolger Alexanders, viele seltene und vortreffliche Nachrichten liefert; aber der Theil seines Werks, wo er von
romischen Geschichten handeln mußte, ist Raub der Jahrhunderte geworden.

# Rap. 7. Livins, Wellejus.

Mus den Zeiten der Republik ift auffer der, nicht halb porbandenen, perschönerten Geschichteerzählung bes Dionnfius, und jenen herrlichen Arbeiten über ein: gelne Begebenheiten, nichte julanmenhangendes über Die Hiftorie Roms bis auf Civius ubrig. Dbichon Livius seinem Wert die Bierbe ber Beredsamkeit gab (er wollte, daß es gelesen murbe), boch benutte er forgfaltig bie vorhandenen Quellen. Die Erzählung von Bundern beweiset nichts gegen feine Urtheilstraft: Er erzählt, was die alte Welt glaubte, und er bem romis fchen Bolt mohl hatte mogen glauben laffen. Die unfruchtbarften Beiten, unterhalt er durch bewundes rungewurdige Benugung mangelhafter Berichte und Sas gen, und vortreffliche Betrachtungen in schonen Reben. Der Geist der Republik war noch nicht erloschen: Rom las ihn mit Entzuden. Der vornehmfte Theil feiner Geschichte beschreibt die 52 Jahre vom Anfang des zweis ten Rarthaginensischen Krieas bis auf die Eroberung

Ţ

Macedonlens; worüber er ben größtentheils verlohrnen Polybius hatte. Welcher Leser wird ohne Rührung die fünf und vierzig Bücher endigen, welche von hundert ein und vierzigen, die Livius schrieb, allein auf uns gestommen sind! Und wie wenn die letzte Handschrift der übrigen vor kaum anderthalbhundert. Jahren in Franksreich Packpapter wurde \*)!

Der Busammenhang ber Begebenheiten von bem Beitpunct mo Livius uns verläßt, bis auf Auguftus Cafar, ift in turger Ueberficht aus dem geiftreichen Buch bes Bellejus Paterculus immer beffer als aus ben mageren Summarien ber verlohrnen Bucher bes Livius ju entnehmen. In diesem Theil des Bellejischen Berks athmet eine romische Burgerseele; philosophische Schas bung ber Menschen macht seine Charafterifirungen vorzüglich. Wo er auf fpatere Zeiten tommt, fallt Bellejus in ben Ton ber Lobrednerei, selbst auf Tyrannen. Mit ber Korm ber Berfaffung wird er gang ein anderer; io daß bas Uebermaaß von Schmeichelei fast Spott icheint. Man konnte glauben, daß Liberius, welchen Raifer und feinen Gunftling Bellejus fo übertrieben erhob, die Sache felber fo genommen; er ließ ihn tobten: aber Tiberius vergab nur fich felbft, fich"an Sejanus betrogen zu haben.

<sup>\*)</sup> Colomies lettres.

184 V. B. Quellen ber Geschichte ber Momer. K. 8. Strabo u.

#### Rap. 8.

Strabo; Melg; Paufanias; Ptolemaus.

Für die Kenntniß des Zustandes des romischen Reichs unter Augustus, ist der gelehrte und einsichtes volle Erdbeschreiber Strado besonders wichtig. Sein, nie genug zu studierendes Werk enthält alles, zu Erläusterung der Alterthumer eines jeden Landes wesentliche; er beschreibt die wichtigsten Provinzen, wie er sie gese hen; seine Schilderung giebt vielfältig den Schlussel der sich aussernden Abnahme und vieler großen Ereignisse der solgenden Zeiten.

Des Pomponius Mela turze Erdbeschreibung erschien später. Was man von der Natur der Gegenden und Sitten verschiedener Bolter sagt, ift oft neu, und von gesundem Urtheil.

Die Reise bes Pausanias burch Griechenland giebt nebst anderen wichtigen historischen Nachrichten, von bem damals noch vorhandenen Reichthum antiker Kunstwerke (Sehnsucht erregenden) Begriff.

Trocken war das Landers, Bolkers, und Stadtes verzeichniß des Alexandriners Ptolemaus, aber durch Genauigkeit so lehrreich, daß eine kritische Ausgabe unster die angelegensten Bunsche gehört.

Kap. 9.

Birgilius; horatius; Onibins.

Es ift nicht moglich von den Quellen der Renntniß Roms unter Augustus zu reden, ohne der brei Manner

ju gebenken, welche bas meifte beigetragen, feinem Jahrhundert einen Rang neben dem des Perikles zu geben.

Imischen dem liebevollen Theokrit und Salomon Gesner ist kein hirtendichter ihrer Gescllschaft so wurdig wie Virgilius. Es sehlte ihm nicht an dem Seist, sich über sie zu schwingen, wenn die niedliche Einfalt solcher Nachbildungen die Wahrheit und das Leben solcher Orisginalien erreichen könnte, und wenn in den Gesilden von Mantua und im Pallaste der Casarn möglich gewesen wäre, alle Lieblichkeiten des hirtenkebens wie am Aetna oder in der Schweiz auszuspähen. Des Birgilius Gedicht vom Landbau ist durch Sprache und Schwung das Meisterprodukt lateinischer Musen. Es ist der schonssie Lorbeer homer's, daß er den Sänger des Leneas erweckt, welcher ihm oft gleich kam, und nur da über ihn war, wo die Philosophie des gebildetern Jahrhung dertes, worinn Virgilius lebte, einen Unterschied machte.

Birgilius ist der Dichter der Liebe; nichts übers trifft im Ausdruck derselben das vierte Buch der Ales neide; aber die Freundschaft disputirt ihr den Triumph; der lateinische Dichter hat keine tiefer empfundene, keine stärker gesagte Stellen, als die von der Freundschaft Achill's und Patroklus in der Flias sünd. Man kann sagen, daß die Liebe eine Leidenschaft ist, die Freundsschaft aber viele andere Tugenden voraussetz; Augensblicke es giebt, wo der Mann von Gefühl im Sänger Didons den Ersten der Dichter bewundert; die Liebe hat

Augenblicke der Allgewalt; aber vielleicht gewinnen hat mer und Freundschaft durch Zeit und Ueberlegung, war iche die Leidenschaft der Liebe schwächen.

Daß Horatz der beste Maler der Sitten ist, diese Worzug hatte er seinem System von Lebensphilosophie zu danken. Er nahm genugsamen Antheil an den Gogenständen menschlicher Leidenschaft, um die Empsischungen zu begreisen, welche ihre Diener begeistern; und er hatte zu viele Mäßigung, um (auf längere Zeit) ist Sclave zu werden; eine Gute und Billigkeit hatte er, welche den Sterblichen ihre Schwachheiten gern vergab.

Nachdem Horatz mit den letzten römischen Burgen für die Republik gestritten, die Acvolution aber als um ausweichlich erkannt, hielt er sich an den geistreichsen Herrn, und bediente sich der Gnade desselben auf eine dem Staat und ihm nützliche Weise. Indem er Octav vianus Augustus lobte, zeichnete er ihm den Weg de Ruhms; zugleich lehrte er die dem Bürger der Monars chie empsehlungswürdige Weisheit. Was besseres konwte er thun, als sich an den halten, welcher mit genus samer Macht die menschlichste Gesinnung und wahre Klugheit vereinigte! Die Nationen würden dabei nicht gewonnen haben, wenn alle tugendhaften Männer häbten wie Sato sterben oder wie Brutus conspiriren wollen.

Dvibius ist in den Verwandlungen und in dem Est Lendergedicht sehr gelehrt; eine genugsame Renntniß bet religibsen Alterthums ist ohne letteres Werk nicht B 18.9. Virgilius; Horatius; Ovibius. K. 10. Tacitus; 20. 187 mlangen; das erste ist das vortrefslichste Lehrbuch der Mythologie, die Fasti sind auch zu richtiger Schätzung dristlicher Gebräuche nothwendig; vieles ist aufgenommen, heiliger gedeutet, und oft sowohl der alte als neue Sinn vergessen, verwechselt, und das Ganze eine underständliche Symbole geworden, wodurch der Gotztedienst in Maschinenwerk ausartet.

Dvid's Kunst zu lieben ist kein, seinem Zeitalter eigenes, Gebicht; es läst sich baraus abnehmen, daß es hierinn zu Rom war wie bei uns. Ovidius besitzt die Beredsamkeit und schone Sprache seines Jahrhuns bertes, aber hat eine entnervende Weichheit. Seine Lieblingsgefühle bringen ihn auf unendliche Wiederhos lungen.

Spåter wurde die Abnahme des guten Geschmacks methar. Der menschliche Geist will auch das beste übertreffen, und entfernt sich dadurch von dem einmal getroffenen glücklichen Mittel.

# Rap. 10.

Tacitus; Plinius ber altere.

Die Geschichte ber Verwaltung des Tiberjus ist bas Meisterftuck, wodurch Tacitus den Ruhm erworsben, in die Seele eines Tyrannen tiefer als je ein ansberer Schriftseller gesehen zu haben. Die folgenden Bücher seiner Unnalen enthalten die Ausartung des alsten Charakters, wo große Seelen unter herrschender Ers:

Augenblicke der Allgewalt; aber vielleicht gewinnen Domer und Freundschaft durch Zeit und Ueberlegung, weliche die Leidenschaft der Liebe schwächen.

Daß Horat ber beste Maler ber Sitten ift, blesen Borzug hatte er seinem Sustem von Lebensphilosophie zu banken. Er nahm genugsamen Antheil an den Gegenständen menschlicher Leibenschaft, um die Empfindungen zu begreifen, welche ihre Diener begeistern; und er hatte zu viele Mäßigung, um (auf längere Zeit) ihr Sclave zu werden; eine Gute und Billigkeit hatte er, welche den Sterblichen ihre Schwachheiten gern vergab.

Nachdem Horatz mit den letzten romischen Burgern für die Republik gestritten, die Acvolution aber als uns ausweichlich erkannt, hielt er sich an den geistreichsten Herrn, und bediente sich der Gnade desselben auf eine dem Staat und ihm nützliche Weise. Indem er Octas vianus Augustus lobte, zeichnete er ihm den Weg des Ruhms; zugleich lehrte er die dem Bürger der Monarschie empfehlungswürdige Weisheit. Was besseres konnte er thun, als sich an den halten, welcher mit genugssamer Macht die menschlichste Gesinnung und wahre Alugheit vereinigte! Die Nationen würden dabei nicht gewonnen haben, wenn alle tugendhaften Nänner hätzten wie Sato sterben oder wie Brutus conspiriren wollen.

Dvidius ist in den Verwandlungen und in dem Ca= Lendergedicht sehr gelehrt; eine genugsame Kenntnif des religibsen Alterthums ist ohne letteres Werk nicht zu R.9. Birgilius; Horatius; Ovibius. R. 10. Tacitus; 20. 187 erlangen; das erste ist das vortrefslichste Lehrbuch der Mythologie, die Fasti sind auch zu richtiger Schätzung christlicher Gebräuche nothwendig; vieles ist aufgenoms men, heiliger gedeutet, und oft sowohl der alte als neue Sinn vergessen, verwechselt, und das Ganze esne unverständliche Symbole geworden, wodurch der Gotztesdienst in Maschinenwerk ausartet.

Dvid's Kunst zu lieben ist kein, seinem Zeitalter eigenes, Gedicht; es läßt sich daraus abnehmen, daß es hierinn zu Rom war wie bei uns. Ovidius besitzt die Beredsamkeit und schone Sprache seines Jahrhuns dertes, aber hat eine entnervende Weichheit. Seine Lieblingsgefühle bringen ihn auf unendliche Wiederhos lungen.

Spater wurde die Abnahme des guten Geschmacks merkbar. Der menschliche Geist will auch das beste übertreffen, und entfernt sich badurch von dem einmal getroffenen gludlichen Mittel.

# Rap. 10.

Tacitus; Plinius ber altere.

Die Geschichte ber Berwaltung des Tiberjus ift das Meisterftud, wodurch Tacitus den Ruhm erworsben, in die Seele eines Tyrannen tiefer als je ein ansberer Schriftsteller gesehen zu haben. Die folgenden Bucher seiner Unnalen enthalten die Ausartung des alsten Charakters, wo große Seelen unter herrschender Ers

führung Augusts, und in dieser die Reden des Maces nas und Agrippa, nebst anderen des Kaisers selbst, worinn der Bater des Baterlandes, Augustus, Birgils und Horatens nun wurdig, erscheint.

Herodianus ift mahr, gemäßigt, ohne alle Runft intereffirend. Gine Vergleichung der von ihm beschrie benen Zeit mit der nach Nerons Tod bei Tacitus führt auf Bemerkung der nach und nach fühlbarern Würkung einer alleinherrscherischen Gewalt auf Senat und Armee, und auf die der langen Macht vier tugendhafter Fürsten.

Die fünf oder sechs Geschichtschreiber der Raiser von Hadrianus bis auf Carus, sind in Ermangelung besserer Autoren zu gebrauchen; nicht umständlich genug, um Charaktere und Handlungen begreislich, und ihre Burdigung sicher zu machen. Sie sagen überhaupt wenig; dieses in wenigen Worten: die Alten sagen mit wenigem viel, und sind bennoch ausführlicher. Die Runst besteht nicht in der Eile, so wenig als der Zwed des Lesers, in wenigen Stunden viele Regierungen durch zulausen: sondern in genauer Darstellung alles zur Lenntniß der Menschen und Staaten bienlichen.

In weit späteren Zeiten verdient Ainmianus ehrenhafte Meldung, als ein Kriegsmann voll Berftand und Billigkeit, und nach biesen Eigenschaften freilich ein nicht gunftiger Beurtheiler bes heuchlerischen hofs eines Constantius, hingegen wurdig, dem letzten Cafar, der K. 11. Plutarous; Suetonius. K. 12. Spätere Geschichts. 189 conet ihn nicht immer verstanden haben; es verbient verglichen zu werden, was von der Malerei der Alten Mengs sachkundiger vorbringt.

#### Rap. 11.

#### Plutardus; Guetonius.

Es ware überflüßig, viel von Plutarchus zu sas gen; die Jahrhunderte haben sein Lob entschieden. Wer für die moralische Größe der Helden des Alterthums Gefühl hat, bedarf, um ihn zu lieben, nichts, als ihn zu lesen; es wird ihm begegnen, was dem Plutarchus selbst: "in dem ich, sagt er, so viele edle Männer, bei "Abfassung ihrer Geschichte, täglich vor Augen habe, "bin ich dadurch selbst bester geworden." Denen die nur den Ton ihrer Zeit überall hereinbringen, hat er nicht geschrieben.

Nach ihm und seinen Mannern ist schwer, von Suetonius und den Casarn zu sprechen. Doch ist sein Buch merkwurdig, obschon man zweiseln darf, ob er immer sicheren Quellen gefolgt, und sie verstanden hat.

## . Rap. 12.

# Spatere Gefdichtichreiber.

Dion Caffins ber Micaner, mar ein erfahrner, fleißiger und wohlgesinnter Geschäftsmann. Das vorsuehmfte Stud ber von ihm erhaltenen Bucher ift die fanft, nirgend so bollftanbige Geschichte ber Geschäfts

190 V. Buch. Quellen ber Geschichte ber Romer.

führung Augusts, und in dieser die Reden des Maces nas und Agrippa, nebst anderen des Kaisers selbst, worinn der Bater des Baterlandes, Augustus, Birgils und Horagens nun wurdig, erscheint.

Herodianus ist wahr, gemäßigt, ohne alle Runst interessirend. Eine Bergleichung der von ihm beschries benen Zeit mit der nach Nerons Tod bei Tacitus führt auf Bemerkung der nach und nach fühlbarern Würkung einer alleinherrscherischen Gewalt auf Senat und Armee, und auf die der langen Macht vier tugendhafter Fürsten.

Die fünf oder sechs Geschichtschreiber der Raiser von Hadrianus bis auf Carus, sind in Ermangelung besserer Autoren zu gebrauchen; nicht umständlich genug, um Charaktere und Handlungen begreistich, und ihre Würdigung sicher zu machen. Sie sagen überhaupt wenig; dieses in wenigen Worten: die Alten sagen mit wenigem viel, und sind bennoch aussührlicher. Die Runst besteht nicht in der Eile, so wenig als der Zweck des Lesers, in wenigen Stunden viele Regierungen durchzulausen: sondern in genauer Darstellung alles zur Kenntniß der Menschen und Staaten dienlichen.

In weit späteren Zeiten verdient Ammianus ehrens hafte Meldung, als ein Kriegsmann voll Verstand und Billigkeit, und nach diesen Eigenschaften freilich ein nicht gunstiger Beurtheiler des heuchlerischen Hofs eines Constantius, hingegen wurdig, bem letzten Casar, der

Kap. 14. Schriftsteller, die aus anderen geschöpft haben. 193

#### Ray. 14.

Edriftfteller, die aus anderen gefcopft haben

Das Zeitalter bes Eurtius, ber Alexanders Thasten rednerisch beschrieb, ist nicht bekannt. Man ware geneigt ihn in die Jahre Raisers Alexander Severus zu sehn; seine Schreibart ist nicht entgegen. Arrianus, Emophons würdiger Nacheiserer hat seine Beschreibung bes helden übertroffen. Die Werke Arrians und was besonders über die spanischen, afrikanischen, pontschen und bürgerliche Kriege von Appianus geblieben, ist eine unterrichtende und wohl vorgetragene Sammlung.

Des Lucanus hohes Gedicht über den Krieg Cafars mit Pompejus ist in Vergleichung der Einfalt, mit wels der diese Geschichte von Zeltgenossen beschrieben worden, beschwerlich, durch Sprüche voll alter Kraft befriedisgend, im Ganzen von dem unglücklichen, acht und dwanzigjährigen Jüngling erstaunenswürdig. Man klagt ihn an, gegen Casar partheissch zu senn; das würde ihm Casar selbst vergeben haben, wenn er ihn genotisset gelehen hatte, an Nero seine Macht zu verehren.

Silius über Sannibals Krieg ift in jeder Rudficht mittelmäßig.

# Rap. 15.

#### Samminngen,

Wir tommen auf Sammler, fehr schänbare Schrifte fleller (wenn sie genau find), welchen viele verungludte \* Mune Aug. Gefolote. L. 13

#### 194 V. Buch. Quellen bet Geschichte ber Romer.

Originalgenies mit mehr Lob und Muten fich beigefel ten mochten; Balerius Maximus erzählt benkwurdige Thaten und Reben gut; unerträglich find feine Betrach-Frontinus und Polyanus belehren, tungen barüber. oft nur nicht genau genug, uber Rriegelifte ber Selben. Biele liebe fleine Erzählungen liefert Melianus; wenn er nur durch Unführung ber Quellen die Untersuchung erleichtert hatte! Dieses mare um so mehr zu munschen, Da er felbst nicht großen Scharffinn zu haben scheint. Des Aulus Gelljus gelehrte Nachtarbeiten und die wich tigeren litterarischen Tischreben bes Athenaus, find weit Schätbarer. Auch die Ercerpte bes, unter bem Titel Kesoe, bem Julius aus Afrita zugeschriebenen Beris haben eigenthumlichen Werth. Es ift barinn zu feben, wie bie Enkel der Romer, welche ihren Feind Pyrrhus por giftmischenben Berrathern marnten, aus der Gift mischerei endlich einen Artitel ber Rriegekunft gemacht; ) es ift uber die Urt, Brunnquellen, Getreide, die Luft, Bu bergiften, in diesem Buch, wie von Schlachtordnum gen und Sandgriffen gesprochen.

Das Wörterbuch des Pollux ist ein sonderbares Cornu-copiae, welches über die attische Municipals verfassung, über das Theater, die Musit, die häuslichen Einrichtungen und alle Gebräuche der Griechen seine Angaben enthält. Hesvelius ist lehrreich, doch weniger rein von späteren Jusägen.

. Es nahm bazumal, wie nun bei uns, die Gucht

A. 15. Sammlungen, [K. 16, Sieben andere Hulfsquellen. 193 nach oberflächlicher, leicht aufzufindender Kenntniß von tausenderlei Gegenständen die Stelle grundlicher Studient ein. Noch eine andere Aehnlichkeit bekam jene Litterastur mit der neuern: große Werke berühmter Verfasser wurden in Esprits quintessencirt, worüber die Hauptswerke vernachläßigef wurden und untergingen. Diesen undankbaren Dienst erwies der gute Justinus dem gründlichen Geschichtbuch des Trogus Pompejus.

In einen solchen Auszug brachte Florus die romis ich Geschichte; er hat den Styl und die Manier franzds sischer Academisten aus der Zeit Ludewigs XV. Monstesquieu führt von ihm vieles als geschmackvoll an; aber daß diese Stellen wahrer Styl der Geschichte seyn, das wollte Montesquieu hiemit nicht sagen. Die Krone der alten Geschichtschreiber bestehet nicht aus so vielsarbigen Blumen; der Lorbeer Apollons war ihnen genug.

Einfach, meist ganz gemein, ist ein ahnlicher Aussung durch Aurelius Bictor verfertiget; sorgfältiger und gekhrter, der des Eutropius. Er wurde für die mittelern Zeiten Jauptlehrbuch, und auf die Beranlassung Abelbergens, Fürstinn von Benevento, welche die Biseinschaften liebte, im neunten Jahrhundert fortgesetzt.

## Rap. 16.

Steben andere Hülfsquellen.

Nach allen biefen Siftorifern ift grundliche Kennte

Gesethücher; eben wie der ganze Umfang der bisher ans gegebenen Studien dem romischen Recht Interesse und Licht giebt. Zu seiner Erforschung haben Gravina, Deineccius und Montesquieu den Weg eröffnet; aber es liegen im Corpus Juris noch viele undenutzte Schälze der Geschichte des alten Reichs und des menschlichen Geistes. Die Unordnung desselben, die Mängel der Ausgaden, der üble Geschmack der Sammler sind so viele Cerbere, die den Zutritt schwer machen: aber was ist unüberwindlich für herkulische Arbeit!

Benige Reden der Sachwalter und meist von ungewissen Verfassern sind übrig. Nach Cicerons Büchern über die Redner und ihre Kunft, ist Quinctilians ausssührlicher Unterricht und die merkwürdige Schrift von den Ursachen des Verfalls der Veredsamkeit, bei den Schriften des Tacitus, auszuzeichnen. Das Studium dieser Vücker wirft vieles Licht auf den Geist der Gerichte unter verschiedenen Regierungsversassungen. Man erkennt in dem alten Consul den Staatsmann, Quinetis lian ist Sachwalter oder Professor. Obwohl die Declamationen meist nur Schuläbungen sind, doch bleibt die Durchlesung des Aristides und Themistins für historische Notiz nicht unbelohnt.

Merkwurdig find die von verschiebenen Runsten ges schrieben haben; zur Leitung in den guten Zeiten; zur Warnung in Zeiten bes Berfalles. Man konnte sagen, daß in letterer Rucksicht auch die Declamatoren zu ge-

brauchen find; aber wir bedarfen bergleichen marnende Beispiele nicht fo boch im Alterthum zu suchen.

Die erste ber Kunste, ben Landbau, hat Columels la, weniger anmuthig als Barro, aber umständlicher, abgehandelt; die in der Folge vorgenommenen Alender rungen, der Ursprung vieler Baurenregeln und abergläusbischen Bolksbegriffe, ist bei Palladius zu lernen.

Der Zustand der Arzneikunde, in den ersten Zeiten des Reichs, ist augenehm und lehrreich aus dem versstandvollen Werk des Celsus zu entnehmen. Hierauf ist der Stifter des methodischen Vortrags, Galenus, um so weniger zu vergessen, da man ohne sein Werk von den Theilen des Körpers und einige andere Tractate die damalige Kenntnis dieser Wissenschaften nicht mit Villigkeit schägen konnte.

Bitruvius lehrt, die nach der Kunst uns zu nahren und uns zu heilen, nachstwichtige, die Baukunst; so, daß er nicht allein von vielen Puncten der Lebensart merkwürdige Nachrichten ertheilt, sondern zeigt, wie ebel und hoch die Alten sich jede Sache dachten; sein Begriff von der Baukunst ist unerwartet erhaben und philosophisch.

Das System der großen, eigenen Kunst des matz tialischen Roms umfaßt Begetius. Sein vortreffliches Berk verdient neuc Bearbeitung von einem sorgfältigen Beobachter der Revolutionen des romischen Kriegswes find: Begetius unterscheidet nicht immer die Uebung

perschiedener Zeiten. Aber von ben immer gelehrteren Einrichtungen feit Porrhus und von ben einfachen Regeln ber alten Triumphatoren, bis auf die fpateren Erfindungen, beren Bollgiehung ichwerer als ihre Burfung entscheibend war, und welche auf bem Varadeplat beffer in die Augen fielen, ale fie ju Behauptung ber Granze bienten, ift bas erheblichfte von jeder Urt bei ihm augegeben. Onofander liefert einen Auszug, ber . für den Keldberrn wichtigsten Regeln; in bas täglich portommende geht er nicht ein. Ueber die Frage, ob bie alte Rriegskunft über ober unter ber heutigen war, mochte zu bemerken fenn, bag die Bahl erfinderifcher Genie's bei ben Alten großer gemesen, bie Runft aber nun foftematischer und weiter gekommen seyn mag. Nicht meiter geben, biefe Rudichritte machen. Der große Condé glaubte mit Recht, wenn Cafar wieder tommen follte, er wurde unsere Felbherren alle schlagen. Rriegekunft felber mag volltommener fenn als in ben Legionen: aber in ber That haben bie Werkzeuge fich weniger geanbert als die Menschen.

Bur Kenntnif ber Geschichte find auch bie Philos phen wichtig. Der Ton, auf welchen fie die Lesewelt ftimmen, wurft auf ben ber Staatsgeschafte, und biefe bleiben nicht ohne Ginfluß auf die Darftellungemanier philosophischer Begriffe. Im größten Sittenverfall fand ftrenge Stoische Beishelt die warmften Schaler. Große Scelen hielten fich um fo fester an ernftes Recht. Aber

nicht nur existirten bie entgegenftebenben Extreme in , Rom augleich, sandern oft in der namlichen Derson; viele hatten die Bucher und Statmen ber Beisen in ih= em Zimmern, und Sitten wie die von Petronius geschils berten in geheimerm Leben. Gelbst Geneca giebt Regeln, welchen fein Gemuth nicht, aber feine Lebens= manier barum wiberfprach, weil er nicht über fich era halten konnte, ben hof zu verlaffen; fein Tod war die anftanbigfte Scene seines Lebens. Bon ihm ist fur bie Raturgeschichte. Sitten und Litteratur vieles zu lernen, Epiktetus mar nicht fo gelehrt, aber bie Rraft feiner Beisheit glanzte in ber Tugend seines unschuldigen Bandels. Wer liebt nicht des Raffers Marcus Aures lius blederes Gemuth und brennenden Eifer im Guten! hieranf, und indeffen, erhob fich aus ber Schule Plas tons eine Secte, welche die Geheininiffe agpptischer Gota tesbienfte und morgenlandische Gotterwurfungen in bie Philosophie brachte.

Die Benutzung der Berke der Archenbater fur die Geschichte ist eine nicht leichte Sache. Salbung, Mostal, gartliche Verehrung des Religionsstifters haben sie; aber viele ihrer Schriften (bieses erschwert ihren historisichen Gebrauch) tragen unrechte Namen; in andere hat heilige Einfalt Mahrchen aufgenommen; hin und wies der erlaubten sich die guten Bater einen frommen Bestrug. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Missbegriffe, die Schwäche einiger machen dem Christenthum

perschiebener Zeiten. Aber von ben immer gelehrteren Ginrichtungen feit Porrhus und von ben einfachen Regeln ber alten Triumphatoren, bis auf die fpateren Erfindungen, deren Bollziehung ichwerer ale ihre Burfung entscheidend mar, und welche auf dem Paradeplat beffer in die Augen fielen, als fie ju Behauptung ber Granze bienten, ift das erheblichfte von jeder Urt bei ihm angegeben. Onosander liefert einen Auszug, ber . fur ben Kelbherrn wichtigsten Regeln; in bas taglich portommende geht er nicht ein. Ueber die Frage, ob bie alte Rriegskunft über ober unter ber heutigen mar, mochte ju bemerken fenn, bag die Bahl erfinderischer Genie's bei ben Alten großer gewesen, bie Runft aber nun spftematischer und weiter gekommen fenn mag. Nicht meiter geben, bieBe Rudichritte machen. Der große Condé glaubte mit Recht, wenn Cafar wieder tommen follte, er wurde unfere Feldherren alle fchlagen. Rriegekunft feiber mag volltommener fenn als in ben Legionen: aber in ber That haben die Werkzeuge fich weniger geanbert als die Menschen.

Bur Kenntniß der Geschichte sind auch die Philosophen wichtig. Der Ton, auf welchen sie die Lesewelt stimmen, wurft auf den der Staatsgeschäfte, und diese bleiben nicht ohne Einfluß auf die Darftellungsmanier philosophischer Begriffe. Im größten Sittenverfall sand strenge Stoische Weishelt die wärmsten Schäler. Große Seelen hielten sich um so fester an ernstes Recht. Aber

# Sechstes Buch.

Die Republik Rom.

1 • J •

, 1 /

.

. .

# Sechstes Buch.

Die Republik Rom.

204 VI. B. Die Republit Rom. Rap. 1. Rom unter Konign

n. Erb. Roms. 142.

Nachmals soll Tarquinius der erfte über die michtigere Bundesgesellschaft der Hetrusten oder Tusten de Vorstand ) erworben haben, welches aber personliches Vertrauen, nicht sin den Römern Hertragen Recht war. Vielmehr giebt es zu erkennen, daß Romnoch nicht so mächtig gewesen, daß die Tusten häumfürchten dürsen, dieses Ausehen wider ihren Willen ab lich werden zu sehen.

#### Rap. 2.

### Rom unter Confuln.

n. Erb. Roms. *2*45. Alls Tarquinius II. unrechtmäßig und auf verhaßte Art herrschte, bewürkte Brutus, daß er mit seinem Sause vertrieben, und ein Consulat statt königse cher Macht errichtet wurde; so daß die höchste Gewalt wie vormals dem Senat und Wolf zukomme, aber statt eines lebenstänglichen Regenten jährlich zwei Consula un den Borfitz und für die Hauptleitung der Geschiedtaus alten Geschlechtern gewählt werden sollten.

Don dem an über zweihundert Jahre wurden mit vielen tapfern italianischen Wölkerschaften, aus der schwachen Hulfsquollen Roms mit außerster Anstrem gung und endlich entscheidendem Glück, Kriege geführt. Rom war in immerwährender Bewegung; jeder Comsul wollte sein Jahr auszeichnen; jeder Krieg wurde Antrich und Lehre des folgenden, und mit größter Mew

<sup>\*)</sup> Нуемонач. . .

# Gechstes Buch.

#### Kap. E.

### Rom unter ben Konigen.

Unter den Königen, wie viele ihrer gewesen senn, wie lange sie regiert haben midgen (worüber Zweisel erhoben worden sind), wurde Rom gegtündet, bevölsert, versgrößert, respectabel, aber noch nicht eine furchtbare Macht. Im Zweisampf der Horatier sind altnordische Sitten oder vielmehr uralte, die im Norden länger gesblieben sind, kenntlich. Der Ausgang machte, daß Albalonga nach Kom gebracht wurde. Noch sind die über seinen Trümmern wohnenden Laudleute stolz, der Stadt zuzugehören, die Roms Mutter war.

n. Erb. Moms. 83.

Für das aufblühende Rom war diese Ereigniß barsum wichtig, weil Rom der Stadt Albalonga hiedurch im Vorstande der Bundesrepublik Latiums folgte, und so die Hauptstadt einer zahlreichen, tapfern Bollerschaft wurde. Die Städte Latiums waren Kein, und um so leichter in Ordnung zu halten. Sie waren Zusammens kunstdrer für Geschäfte und Freistätte in Kriegesnöthen; Römer und Lateiner lebten gewöhnlich auf dem Lande.

endlich bie von England bis Perfien ausgebreitete herrs schaft zu enge! Darum laffe fich tein Mann, tein Staat, welcher Beharrlichteit hat, burch anfangliche Mittelmäßigkeit schrecken? Die Beltherrschaft war nicht im Plan, aber die Benugung ber Umstände.

Indessen Sabiner, Latium, Herniter, Bolsten, Mequer, den Kriegstalenten Uebung gaben, und Sie gessucht die Burger entstammte, war die innere Staatsvoerfassung in eifersüchtiger Gährung. Je heftiger die Leidenschaften der Burger gegen einander entbrannten, um so nothiger schien dem Senat, ihrer Kraft glorwürz dige Richtung wider Feinde der Republik zu geben.

# Rap. 3.

### Bolfettibune und Dictatoren.

Die Konige waren burch Manner von alten Gestchlechtern, vertrieben worden; aber das Bolk fühlte, daß diese nur durch seinen Arm sich erhielten. Die Pastricier, nicht gewohnt nachzugeben, versaumten die Mäßigung, und wenn die Noth sie zu Gestattung eis nes Rechtes an die Menge zwang, so sah man hierinn weniger guten Willen als Schwäche. Sie wurden durch die barbarische Manier verhaßt, wie sie surden dem Herkommen gemäß) ihre Schuldner behandelten. Aber es war dem Senat schwer, ohne schwach zu ersschein, milde zu senn; weil einerseits jede Gestattung in dem Bolk die Begierde eines neuen Begehrens er

schenkenntniß alle edlere Leibenschaften in Bewegung gesetzt. Hieher gehören die Militarkronen, die Trisumphe. Es war in bes geringsten Kriegers Gewalt jene zu erlangen. (Bei den Atheniensern gieng die Beslohnung noch weiter: die für das Naterland erschlasgene, bekamen öffentlich herrliche Gräber, wurden von Rednern gelobt, ihre Kinder auf Unkosten der Stadt erzogen und in zierlichen Kustungen als Sohne braver Männer dem ganzen Volke vorgestellt. In der kathoslischen Schweiz werden dis auf diesen Tag die Namen der in alten Schlachten als Opfer der Freiheit gefallesnen Bürger und Landleute ann hohen Altar jährlich geslesen und ihnen zur Gedächtniß Messen gehalten.)

Rom war nach Vertreibung der Könige fast ohne Land; die Tarquinier behielten ihre Eroberungen; Porsena, Fürst von Elusium, ihr Freund, nothigte die Römer, nachdem Brutus erschlagen worden, zu einem Frieden, worinn sie sich verpflichteten, kunftig nicht anders als zum Pfluge sich des Eisens zu bedies nen. Sie schienen sich den Künsten des Friedens zu widmen; sie schlossen in eben diesem Jahr einen Hans delstractat mit Karthago. Kaum daß noch Latium ihs ren Vorstand erkannte.

Unbedeutende Granzirrungen veranlagten Kriege mit Landstädtchen, über welche triumphirt wurde, und beren Namen und Lage kaum kenntlich find. Diesem Rom war nach wenigen Jahrhunderten Stalien, und

nen lebsten Sitten Abbruch zu thun schienen, und fül die Amalgamirung besserer Ginrichtungen des Ausland des mit romischer Art und Kunst verband.

Tribunat und Dictatur blieben lang unschablich; vierhundert Jahre versuchte kein, auch noch so fieghaft ter, bewunderter, beliebter Dictator seine Macht über die gesetzliche Zeit zu erstrecken oder die Rechenschaft über ihre Führung zu verweigern: Unter eben diesem Namen wurde in der Folge die Republik gestürzt. So sind Formen an sich weder gut noch bose; durch die Menschen werden sie es; sie unterscheiden sich nur barinn, daß diese oder jene der Verderbniß langer oder nur wenig widersteht.

n. Erb. Roms. 359•

Unter den Kriegen des ersten Jahrhunderts romis scher Freiheit, wollen wir den wider die tustische Stadt Besen bemerken, weil er den Romern die Oberhand in Hetrurien (Toscana) gab, weil in demselben zum ersstenmal Wintercampagnen gehalten, und (wenn Diosmyssus hieruber mit Livius zu vereinigen ist) den Kriegern Sold geteicht wurde. Der Ersat, den man Kriegern für die Versäumniß der Feldarbeit schuldig war, wurde vormals von der Beute oder aus den Brandsschatzungen voraus erhoben; es scheint, daß nun ein Militärsond creirt wurde.

regte, und anderseits ihm bie Macht fehlte, es in Orde nung zu halten.

Die Einführung bes Bolkstribunates mar eine n. Erb. weise Weranstaltung, wodurch bier die Aristotratie gehemmt, bort die Bolfewuth regulirt murbe. Tribune waren, fo tonnte ber Rall felten eintreten, baß fur eine ungerechte Sache alle fo eigenfinnig aus sammengestimmt hatten, bag auch nicht Einer burch Grunde ober Unsehen, burch Soffnung ober Furcht, bon bem schädlichen Unternehmen abzubringen gemesen måre. Diesem Collegium, Diesen legalen Bolfevertres tern batte Rom'gu banten, bag bei faft immermabrens ber Gahrung und manchmal heftigen Ausbruchen in biefer militarischen Stadt bis in ihr 622ftes Sahr nies mals blutige Aufruhr gewesen.

265.

Rurg vor bem Tribunat findet fich Melbung bes erften Dictators; eines, in bffentlicher Roth, mo gea schwinde Bortehr erforderlich war, mit Bollmacht (fo daß alle andere Burben in ihrer Burtung ftillgestellt wurden) ernannten, meift militarischen Borftebers, welchem allein, fo lang die Gefahr dauerte, alle Burs ger, boch nie uber feche Monate, gehorchten.

Erb. Moms. 258.

Rom mar der mehrhundertiabrigen Kreibeit und noch langern Weltregierung baburch am murbigften. weil nicht leicht je ein Gemeinwesen mit gleicher Stands haftigkeit fo viele Gelehrigkeit fur Maagregeln, die feje

Folge dieses Unglucks war die Trennung der Bundesgenossen in Latium, denen Rom im Gluck herrisch: begegnet hatte. Die Legionen schienen die alte Zuberzischt verlohren zu haben, als der Consul P. Decius Mus, unter Anrufung der vaterländischen Götter, welschen er sich zum Opfer weihete, mit verhängtem Juge die siegenden Schaaren des Feindes ansprengte, eins brach, wüssend stritt, und siel, den begeisterten Riemern aber zu entscheidendem Sieg den Weg bahnte. Wo Kunst nichts vermag, ist Heldenmuth das Mind zu Herstellung der Schlacht.

Diesem Tod war die Republik die Wiedervereinis gung Latiums schuldig. Sie gieng weiter und fiegt bis an bas abriatische Meer. In ihren Schut begab fich Campanien, das schönste, und eines ber fruchtbare ften Lander unseres Welttheils, voll großer und reicher Stadte an lieblichen Buchten, die gute Saven machen, 3mar Rumen alanzte nicht mehr; blühend cultivirt. als der schlaue Aristodemus weichliche Sitten beguns ftigte, um leichter zu herrschen, hatten bie Freunde ba Freiheit fich barbarifirt. Aber in ber Rabe erhob fich Meavolis; im Lande Cavua. Jene genoff bescheidnern Glude; diefe, ungemein groß, eine Stadt welche mit Nom ober Karthago verglichen murbe, mar bas haup Campaniens; fruh erzeugte hier ber Ueberfluß die Bol luft und politische Gahrungen.

Fur dieses herrliche Land erhoben die Romer bi

Kap. 4. Rriege mit ben Galliern, Latium, Samnium zc. 209.

Rriege mit den Galliern, Latium, Gamnfum, und den Bolfern des Apennin.

Die Theilnehmung ber Romer an ben tuffischen Sachen gab Unlaß zu einer furchterlichen Prufung. Gallier, welche die Lombardei, bas Benetianische und Bolognefische bewohnten, führten Rrieg wiber bie Stadt Fur Diese interessirten fich bie Romer mit Clusium. folder Barme, bag einer ber Bermittlungsgesandten felbst fur fie die Waffen ergriff. Die Gallier, auf Rom erbittert, well es ble Auslieferung jenes Gesandten meis gerte, marschirten gegen die Stadt. Die Unvorsichtigfeit eines, ihrer Rriegsmanier nicht fundigen, Feldhaupts manns gab ihnen an bem Klugchen Allia einen Sieg, wodurch bie Bluthe romischer Jugend fiel. Der übers große Schrecken in der unermeglichen Menge bes Stadtphbels brachte auf den übereilten Entschluß, die Bertheis bigung ber Stadt aufzugeben, obichon die Feinde wenig oder nichts von dem Belagerungewesen verftanden, und Rom noch von den Ronigen Mauren von solcher Kestigs feit batte, baf noch jest ein Stud bavon fteben foll. Das Bolf gerftreute fich, die tapferften behaupteten die Burg, bie Stadt murde verbrannt. Die Gallier, als n. ihnen langerer Aufenthalt weber moglich, noch nutlich mar, jogen ab; ber Schreden ihres Namens blieb; Polybius gablt neun und achtzig Jahre, ebe die Ros mer mider fie einen Rrieg magten.

1. Erb. Roms. 364. auf dem das Ariegswesen damals bei den Romern war, batte bestehen konnen. Livius scheint über die Rriege: dieses Zeitalters nicht ganz genau, sondern, aus Mau; gel naherer Nachrichten, spatere Ginrichtungen in ihre Beschreibung zu übertragen.

Endlich unternahmen alle Wölferschaften in dem apenninischen Gebürg, was weislicher geschehen wärt, als Sammium noch Gewicht geben konnte, einen graßen Bund wider die Römer. Dieser hatte kein gemeinsschaftliches Oberhaupt. Alls der Consul Fabius einigt für undurchdringlich gehaltene Passe eingenommen, gab allgemeiner Schrecken über muthlose Feinde ihm leichten Sieg, und hierauf durch Trennung des Bundes dem Krieg erwünschtes Ende.

# Kap. 5.

# Des Porrhus Rrieg.

Sanz Tuscien, der Apennin, Latium, Campanien, Samnium und mehrere Bolkerschaften gehorchten Rom, als die Republik wider griechische Kriegekunsk in ein Gesechte trat.

Die griechischen Colonien in Unteritalien blüheten burch die Bortrefflichkeit ihres Bodens und ihre Site tencultur in kurzer Zeit ungemein auf. Einige folgten eine Zeitlang dem wohlthätigen Einfluß der Grundiäte bes Pothagoras. Ein prächtiger Junotempel auf dem Lacinischen Borgeburge war ihr Bereinigungspunct.

Nachmals wurden fie bemofratischer, unorbentlicher. Einige zerfiorten einander; andere fielen unter die ans masliche Gewalt machtiger Burger, ober die Tyrans nen Sprakufens. Lang erhielt fich Tarentum, Sit els nes großen Seehandels, Runftfleißes, Reichthums und der mit ihm verbundenen Folgen. Die Tarentiner wurs ben weichlich und ftolg; burch letteres beleidigend, inbef bas erftere fe unfahig machte, ihrer Unmagung Nachdruck zu geben. Die weibenreichen Berge, in welche ber Apemin gegen die Meerenge ausgeht, maten bon bruttischen und lucanischen Sirten bewohnt, einem tapfern Geschlecht, aber weniger militarisch wiche tig (im hirtenleben ift jebe kleine Gesellschaft fur fich; felten machen fie ein Ganges) als durch Raubereien beichwerlich.

Die Tarentiner hatten die Insolenz, Rom zu bes leibigen. Hierauf baten sie Porrhus, König des gesgenüber liegenden Epirus, zu Hülfe. Porrhus war ein Krieger von der Art jener neueren Condottlerk, welche um Geld sich und ihre Truppen vermsetheten; er hatte dabei den hohen Gedanken, wie Alexander Assen, so den Westen, zu unterwerfen. Er verstand die Kriegskunsk so, daß er geschätzte Bücher davon gesschrieben. Er war ein edelmüthiger, aufgeklärter Fürst; don den Barbaren, gegen welche er Krieg führen sollte, hatte er keinen Begriff. Er hatte so eben Macedonien n. sleich schnell eingenommen und eingebüßt. Nun pers

n. Erb. Roms. 480. sprach er den Tarentinern, und ergote fich in dem Gedanken, nach Unterwerfung Roms die Gallier, die Spanier, dann Afrika, zu bezwingen, und Karthago zu erobern.

n. Erb. Moms. 484.

Porrhus schlug die Romer; fie kannten seine go lehrtere Rriegsmanier und feine Elephanten noch nicht. Doch ba Pyrrhus unerwarteten Muth an ihnen wahr nahm, fand er gut, ihnen feine Freundschaft anzuble Der Senat überzeugt, daß bauerhafte Berbin bung eine gegenseitige Achtung und eine Art von Bleichheit aum Grunde baben muß, erklarte bem fiege haften Ronig, feinen Untragen eher nicht Gebor geben zu konnen, als nachdem er Italien werbe verlaffen Cinnas, fein Gesandter, ber ben Senat nach griechischer Sitte beurtheilt hatte, entbedte, wie uns zuganglich für Privatvortheile Kabricier und Curiet waren. Nichts wurde verfaumt, um den Ruhm ber Baffen Roms herzustellen; man betrachtete jede fremde Ariegemanier wie ein aufzulbsendes Problem. hus murde in weiteren Borschritten vollig aufgehalten. Er, zu beffen Gigenschaften Beharrlichkeit nicht gehorte, gab die Idee der Eroberung Italiens auf, und gieng als Cidam des verftorbenen Rurften Agathofles, nach Sprakusen, wo er eben so muthig und inconsequent Er eilte alsbann in ben Peloponnefus und bandelte. wurde in einer Abentheuer, wodurch er in die Stadt Argos getommen , durch einen Stein gerschmettert.

٩

Indeff eroberten die Romer Apulien und Calabrien, famt dem Salentinerlande, durch Gute und Gewalt; Italien oben von der Granze des cisalpinischen Gallisens bis an die Meerenge, ward romisch.

#### Rap. 6.

#### Innere Berfassung.

Diese alten Jahrhunderte waren die schönsten des immer in gefahrvollem Kampf begriffenen Roms, in welcher Stadt alles Leben und Kraft war. Die Bersfassung popularisirte sich, aber (nicht eine Gemeinde den Gewerben und Seevolt) Krieger füllten das Fostum. Der Senat fühlte die Nothwendigkeit, sie sehr ju schonen, aber auch, ihnen mit Würde zu begegnen; er suchte durch gute Behandlung Tribune zu gewinnen: die Sitten zu verderben um Formen der Berfassung zu erhalten, dieses wagte, und wollte er nicht.

Rom bestand eine der größten Gefahren, als Tes n. tentillus die Abfassung eines Civilgesetzbuches (bis das sin galt Personnnen und natürliche Billigkeit) durchs seize. Der Senat, welcher Einschränkung seiner Macht und einen Anlaß großer Bewegungen hierinn sah, 36s gerte bis in das neunte Jahr. Die Zeit kam, da er nachgeben mußte. Da wurden die unter Perikles vors büglich blühenden Athenienser um eine Abschrift von Solons Gesetzen gebeten.

Nach diesem Muster wurden XII Tafeln abge= n. Erb. saft; jener einfache Anfang der mannigfaltigen und Roms.

1. Erb. Roms. 295. vollständigen Gesetzgebung, welche von dem an in tausfend Jahren, erstlich durch das Bolt, nachmals durch die Raiser, veranstaltet, in Zeiten allgemeinen Bersfalles gesammelt, und nach langer Bergessenheit im zwölften Jahrhundert in ein eben so weitverbreitetes Ansehen hergestellt wurde, und, obwohl sie billig Nastionalgesetzen welcht, als ein herrliches Denkmal und ein der sorgfältigsten Betrachtung würdiges Werk immer perehrt werden wird.

n. `Erb. Noms. 305.

Die Berfaffer der XII Tafeln, Die Decemvird, hatten die Ruhnheit, ihre außerordentliche Gewalt ungebahrlich verlangern zu wollen, und die Unvorfichtigfeit, fie mit berunterfetendem Muthwillen zu migbrauchen. Sie bildeten fich ein, daß jungen Patriciern bie Bugellofigfeit, und alten Senatoren eine bem Bolt verhaßte Ollgarchie lieber als die herkommliche, mit Rubm betronte Berfaffung fenn, und weber genug Tugend und Rlugheit im Genat , noch unter bem Bolt fo viel Muth senn murbe, die Umkehrung bieser ichadlichen Aprannen zu bemurten. Als Applus Birginia schan-Die XII Tafeln blieben. dete, fielen bie Detemvire. Man unterschied die Laster ber Urheber von bem Berdienste des Werks.

Mehr und mehr verlohr die Aristokratie bas Uebergewicht; weil Plebejer zu gleicher Wohlhabenheit und Cultur wie die Patricier kamen, so daß die Familien zusammen heiratheten. Wo gleiche Sitten sind, maffen es auch die Rechte fenn. Wenn hiebei ber Abet einzubugen schien, so wurde das ganze Bolt zu ebles mu Gefühlen hinaufgestimmt. Plebejer wurden auch an das Consulat gewählt, und plebejische Consuls rete kten Rom von Cimbern und Catilina.

## Rap 7.

#### Roms Betfaffung überhaupt.

An der Spitze der romischen Republik, über alle Warden und Aemter (das Tribunat ausgenommen) ethoben sich die zwei Consuln. Durch sie wurden Gessandte der fremden Bolker dem Senat vorgestellt; sie prosiditeren ihm; sie vollzogen seine Schlüffe; sie hatten auch in der Gemeinde den Bortrag, und erklärten, wo die Mehrheit der Stimmen hingehe. Durch sie wurde die Hebung und Musterung der Truppen des sorgt; sie soderten die Contingente der Bundesgenoffen; sie ernannten die Tribune der Legionen; die Kriegssändt war dermaßen in ihrer Verwaltung, daß sie alle Uebertretungen im Feld und in der Schlacht vollmächen ig bestraften. Sie waren zu jeder nothigscheinenden Ausgade ermächtiget; hieraber gaben sie den Quastoren Besehle,

Die Censoren erwählten den Senat, nach Gesetzen, die ein zur Unabhängigkeit hinreichendes Bermögen voraussetzen. Es war nicht nothig, von Alters her Burger zu senn; ber erste, Applus Claudius, kam in

vollständigen Gesetzgebung, welche von dem an in taussend Jahren, erstlich durch das Bolk, nachmals durch die Raiser, veranstaltet, in Zeiten allgemeinen Bersfalles gesammelt, und nach langer Bergessenheit im zwölften Jahrhundert in ein eben so weitverbreitetes Ansehn hergestellt wurde, und, obwohl sie billig Naztionalgesetzen weicht, als ein herrliches Denkmal und ein der sorgfältigsten Betrachtung würdiges Werk immer perehrt werden wird.

n. Erb. Roms. 305.

Die Berfaffer der XII Tafeln, Die Decembird, hatten die Ruhnheit, ihre außerordentliche Gewalt ungebahrlich verlangern ju wollen, und die Unvorfichtige feit, fie mit heruntersetendem Muthwillen zu migbrauchen. Sie bilbeten fich ein, bag jungen Patriciern bie Bugellofigfeit, und alten Senatoren eine dem Bolt verhaßte Oligarchie lieber als die herkommliche, mit Ruhm betronte Berfaffung fenn, und weber genug Tugend und Rlugheit im Genat , noch unter bem Bolt fo viel Muth senn murde, die Umtehrung biefer schadlichen Anrannen ju bemurten. Als Applus Birginia schandete, fielen bie Detempire. Die XII Tafeln blieben. Man unterschied die Lafter ber Urheber von bem Ber-Dienste des Berts.

Mehr und mehr verlohr die Aristokratie das Ues bergewicht; weil Plebejer zu gleicher Wohlhabenheit und Cultur wie die Patricier kamen, so daß die Familien zusammen heiratheten. Wo gleiche Sitten sind, maffen es auch die Rechte fenn. Wenn hiebei ber Abet einzubugen schien, so wurde das ganze Bolt zu ebles ein Gefühlen hinaufgestimmt. Plebejer wurden auch an das Consulat gewählt, und plebejische Consuls reteten Rom von Cimbern und Catilina.

## Rap 7.

#### Roms Berfassung überhaupt.

Un ber Spige ber romischen Republit, über alle Burden und Aemter (bas Tribunat ausgenommen.) erhoben fich die zwei Confuln. Durch fie murben Befandte ber fremben Bolter bem Senat vorgestellt; fie prafibirten ibm; fie vollzogen feine Schluffe; fie hatten auch in ber Gemeinde ben Bortrag, und erflarten, wo bie' Mehrheit der Stimmen bingebe. Durch fie wurde die hebung und Mufterung der Truppen beforgt; fie foderten die Contingente der Bundesgenoffen ; fie ernannten bie Tribune ber Legionen; bie Rriege= pucht mar bermaffen in ihrer Bermaltung, baf fie alle llebertretungen im Keld und in der Schlacht vollmache tig bestraften. Sie waren zu jeder nothigscheinenden Mudgabe ermachtiget; hieraber gaben fie ben Quaftoren Befehle.

Die Cenforen erwählten ben Senat, nach Gesetzen, bie ein zur Unabhängigkelt hinreichenbes Bermögen voraussetzen. Es war nicht nothig, von Alters her Burger zu senn; ber erfte, Appius Claudius, kam in

wenigen Jahren zu ben wichtigsten Würden. Die 3ahl der Senatoren stieg auf sechshundert. Er verwaltet die Finanzen: er berichtigte die Rechnungen, und assignirte die Ansgaben, selbst die große Summe, welche die Eensoren von fünf zu fünf Jahren für dissentiche Gebände und Anstalten, zu der Stadt Ehre und Muten, verordneten. Der Senat hatte die Leitung der großen Geschäfte, der Verhältnisse Roms mit Italien, mit ausländischen Königen und Nationen, deren Gesandten er Audienz gab, gegen die er Krieg, mit welchen er Frieden, Bundnisse, Schirmverträge beschloß. Er war der oberste Gerichtshof, über Verschwerungen, Hochverrath, Mord und Gistmischerei.

Die Monarchie war in dem Consulat; vornehm lich im Arieg, wo genauer Gehorsam und schneller Bollzug Einheit der Gewalt erfordern: In dem Senat, in dieser Versammlung der wohlhabenden, welche am meisten zu verlieren hatten, war die Aristokratie, mit Rechten, welche den triumphbegierigen Ariegesssun der Consuln mäßigen konnte.

Doch kamen die hauptsachen vor die Gemeinde. Die hochften Barben wurden durch ihre Bahl verges ben; so, daß, um Anlaß zu Entwickelung der übrigen Eigenschaften zu-bekommen, der junge Burger durch gefällige Manieren und Bescheibenheit die Liebe, durch Ernst und gute. Sitten die Achtung des Bolks zuerst gewinnen mußte. Dieses durften die größten Manner

nicht verfaumen; an Wahltagen pflegte noch Auguftus das Bolk zu schmeicheln. (Es verlor seine Maiestat nicht eher, als nachdem die Comitien abgeschafft murben.) Beit gefehlt, daß gemablte Große burch Stoly fur vorige Soflichkeit fich hatten schablos halten burfen; alle Wurden dauerten nicht langer als ein Jahr; über mißbrauchte Gewalt war Anklage und Verurtheilung bon ber Gemeinde zu furchten, welche die Macht geges Bon ihr hieng Leben und Tod ab; ordents licher Beise wurde tein romischer Burger ohne fie zum Tobe verurtheilt; so lang noch eine einige Tribus nicht abgeftimmt hatte, mar ihm erlaubt , burch Entfernung aus ber Stadt (wenn auch in bas nahe Tibur, in bas angenehme Neapolis) ber Hinrichtung vorzukommen. hiedurch murben übereilte Urtheile miderrufbar; bas Bolt, durch Tribune entflammt, empfieng oft wie im Triumph bie, welche feine Buth eine Zeitlang ausgewichen; die schönsten Tage des Metellus, des Citero, waren bie mo fie zurucktamen. Gben biefe Bemeinde, welche die vollziehende Macht gab und ihre Aububung beurtheilte, hatte bie gesetzgebende Gewalt; aber die Gesetze mußten nach einem Gutachten bes Ser nates und auf Anbringen ber Tribune in Umfrage gebracht werden. Sie gab ben vom Senat beschloffenen Rriegeerklarungen ober Tractaten vollgultige Rraft.

Dieses mit fo großer Macht begabte Bolt, wel-

allen Gang ber Geschäfte zu hemmen, mißbrauchte sein Ansehen vierhundert Jahre lang nicht. Die verlagte es dem Staat Unterstützung; es war meist edel, großmuthig, stolz, gegen Gesetze und Tugend ehrsturchtsvollz in allen großen Nothen, im Krieg, auf dem Forum, auf dem Marsfelde seiner selbst wurdig, bis die Reichthumer Afiens, bis außerste Verderbniß der Großen, auch seinen Charakter entstellten.

Aus diesem allem erhellet, wie die Gewalt abge mogen mar. Ginem Conful, ber ohne ben Senat batte regieren wollen, murbe Gold, Berpflegung und Belleis bung ber Truppen gefehlt haben: Rom fiel, als Pris vatburger fo reich maren, eigene heere zu unterhalten. Nur der Senat war permanirend; nur er konnte ben austretenden Conful im Dberbefehl eines heeres befta: tigen. In jeder Berfaffung ift ein permanirendes Collegium gu Erhaltung ber Grundfate nutlich. Preis ber Siege, ber Triumph, hieng von der Se naterkenntnif ab; ber Senat bezahlte ibn. ful, ber fich ausschlieflich an ben Genat gehalten, und bas Bolt vernachlästiget hatte, murde burch bie Stimmung bes gemeinen Mannes verhindert worden fenn, ju fiegen; und endlich mußte er dem Bolt Rechen-Schaft geben ; ohne deffen Ratification waren die von ihm gefchloffenen Bertrage ungultig.

Bas vermochte der Senat wider die Freiheit? Pas Beto eines Tribuns machte seinen Rathschlägen ein Ende ; bas Leben feiner Mitglieder hieng vom Bolt ab; fein Unsehen (vielen theurer als bas Leben) berubete auf Gefeten, Die bas Bolt andern fonnte. Dins wiederum hatte er zwei Mittel, Bolfeverführer ichen zu machen: bas Richteramt war in feiner Sand; und lang waren die Gesetze unvollständig, unbestimmt, vice les willführlich. Zweitens mußten Diejenigen Rudficht für ihn haben, welche ben Bau bffentlicher Berte, Canale, Bafferleitungen, Damme, Saven, Bruden, Bergmerte, Straffen und abnliche Unternehmungen in Dacht genommen. Diefes pflegten subscriptionsweise jufammengebrachte Gefellichaften ju thun, welche Burs gen ftellen mußten und bon reichen Mannern Gelb Der Senat beurtheilte alles babin gehörige, lieben. wodurch einer fein Glud machen oder verscherzen fonnte.

Der Mann vom Bolf mußte ben Consul ehren. hieng er in den Kriegen nicht ganz von ihm ab! Und was ware durch Versagung des Gehorsams zu gewins nen gewesen? Es ware ein Dictator ernannt worden, gleich furchtbar ben Feinden des Senates und Roms.

So gab die Verfassung ben Romern in Zeiten ber Roth alle Kraft eines Bolks, und die Behendigsteit einer concentrirten Gewalt; beibe waren durch els nen klugen Senat gemäßiget; in Friedenszeiten war ber Unlaß zu Gährungen häufig, weil die Rader sich rieben; das Gleichgewicht verhinderte große Excesse?

So bag Unruhen maren, aber keine Unordnung, und immermahrende Bewegung nur das allgemeine Leben bewies.

#### Rap. 8.

#### Das Militarwesen.

In der Geschichte jedes Bolks ist das Augenmerk auf die Seite zu lenken, von der es sich auszeichnet. Man lerne von den Englandern das Seewesen, kunst lichen Fleiß von Holland, schone Kunste zu Florenz, in der Schweiz gemäßigten Freiheitsgenuß, von Rom die Waffen.

Das erfte heer war ein Ausschuß (Legion) ber waffentragenben Mannichaft. Die Schaaren, welche nachmals Legion hießen, haben zwischen 4200 und 12,800 Mann gewechselt. Bon jedem Consul wurden zwei Legionen gehoben; vor ihm mar alles Bolt ver: fammelt; vorerft ernannte er Militartribune; dann konnte kein Burger fich bes Dienstes entauffern, wenn er nicht bor seinem 46sten Jahre sechzehen Feldzüge gu Fuß ober zehen bei ber Cavallerie gethan; in ber Roth waren die Infanteristen auch zu zwanzig Feldzügen verbunden. Che ein Romer wenigstens geben gethan, durfte er fein Umt suchen. Der Arme biente nicht, weil man nicht fur gut hielt, bas Schickfal bes Staats Leuten angubertrauen, Die nichts zu verlieren hatten; befonders wurde bestimmtes Bermogen erfordert, um

von dem Censor als romischer Ritter (anfangs die Casvallerie der Stadt) anerkannt zu werden. Indest die Hebung zu Rom auf dem Capitolium geschah, wurde auf die Ausschreiben des Consuls in Latium und allen verbundeten Städten gleiches vorgenommen.

Ein romisches heer war selten über 40,000 Mann stark. Um so weniger schwer waren Verpflegung und Kriegszucht; die morgenländischen heerhausen verzehrsten sich selbst. Wohl hatte Rom in wichtigen Kriegen mehrere Armeen, damit nicht Ein Ungluck oder Ein Fehler die Republik stürzte: Doch überstieg die hees resmacht in allen Theilen des Reichs, auch in den besten Zeiten der Casarn, nie die Zahl von viermals hunderttausend Mann.

Infanterie war von Anfang die hauptsächliche Baffe; denn die ersten Kriege wurden in durchschnitzenen Bergländern geführt, wo Reuterei weniger brauchsbar ist. In der That war den Romern der Krieg der afrikansichen Gefilde schwerer, und die leichte Cavallezie der Parther wurde nie bezwungen. Elephanten, Kamele, das mannigfaltige Feldgeschrei der mancherslei Feinde, konnte auch leichter Pferde, als eine zu allem geübte Infanterie, durch Schrecken in Unordsnung bringen. Die Infanterie war leichter als Reusterei auf einen Grad der Bortrefflichkeit zu bringen.

Daß ber Soldat fehr groß ware, hielten bie Romer nicht für nothig; gar große Korper halten nicht leicht so viele Strapazen, wie kleinere Staturen auch Die Barbaren verschmäheten, daß die Romer so klein waren. \*)

Das große Interesse, die Vaterlandsliebe, gab ihren Armeen andere Triebe als Karthaginensischen und Assatischen ber wenige Sold.

. Die Legion bestand aus zweierlei Truppen: leichte waren voran; ber Schlachthaufe folgte. Diefer, in fo fern es die Lage erlaubte, mar in drei Treffen geords net: Saftarier, Principes, Tefarier, fo, daß jebes bas andere in 3mischenraume aufnehmen konnte; eine Schlachtordnung, die fehr mohl dem Bretfpiel verglie chen wird. Jedes Treffen war in 120 Manipulen, beren zwei die Centurie, brei die Coborte bilbeten, abs getheilt. Die centurienfache Gintheilung mar alter; Marius führte die cohortenmagige ein, weil er bem Stoß und Widerstand großere Rraft geben wollte Jeder Manipul der erften beiden Treffen bestand aus 120 Mann, bes britten aus ber Salfte fo vielen. Die Fronte der Cohorte war von 30, die Tiefc von Dag in fo vielen Rriegen und in den Sahre hunderten der Raiser Menderungen vorfielen, obwohl bie Namen blieben, dieses folgt aus ber Ratur ber . Sache; aber ber unterscheidende Bug der Legionsorde nung, diese Geschmeidigkeit fur jede den Umftanden gemäße Ordnung, blieb. Die Zwischenraume bes zweis \*) Brevitatem corporum nostrorum, Caesar,

bn Treffens waren weit genug, um bas erfte, bie bes mften, um bas, zweite aufzunehmen; eben fo verhielt Die Schlacht fieng mit bem th fich mit bem britten. Spiel der Vortrupp, ber Schleuberer und Schuben, an; lettere hatten bolgerne, brei Schuh lange Pfeile, mit eisernen Spigen; jene, bleierne ober fteinerne Rus geln. Sie zerftreuten fich auf die Flagel. Hierauf warfen die Sastarier den sieben Schuh langen Spieß (pilum) mit krummer Spige, die fich an feindliche Shilbe flammerte und hiedurch die Bewegung hinderte. Indeg der Feind hiemit beschäftiget, und seine Linie geoffnet mar, griffen jene jum Schmert, welches fie, weil ber Schild am linten Urm bieng, auf ber rechten Seite (manchmal zwei) trugen. Jener Spieß, eine sabinische Baffe, im Lande ihres Ursprungs Quiris ges nannt, gab ben Romern, beren unterscheibendes Ges wehr fie murbe, ben Namen Quiriten. Das Schwert michied die meisten Schlachten. Wie das erste Trefs fen, so war das zweite bewaffnet; die Triarier trugen eine Dite, langer und leichter ale ber Spieß. (wo fie nicht, wie in bem parthischen Rrieg, eine eis gene Schaar bildete) auf die Flugel gerftreute Reutes tei trug Langen und große Cabel. Die Bebedungsruftung des Infanteristen mar ein bis auf die Achsel heruntergebender Delm, von bem ein Federbusch dros bend mankte; er mar bis auf die Knie kuraffirt; ber kichtbemegliche Schild schirmte gegen Pfeile.

für die Reuter war der Helm; sie trugen einen lans gern Schild, ein schuppichtes Panzerhemd, kleine Sties fel. Sattel und Steigbügel hatten sie nicht; das Pferd war mit einer Thierhaut behangen. Die leichs ten Truppen hatten außer dem Helm einen sehr leichs ten Schild.

Das erfte Treffen, ftart burch fich und im Bes fuhl einer folchen Unterftutung, war voll Begierbe, fich allein ben Gieg schuldig zu fenn; groß mar im Mothfall der Gifer des zweitens Treffens, benen gut Sulfe ju fenn, auf welche Rom zuerft gerechnet. Rani bas Gefecht auf bas britte, fo vereinigte fich bie Liebe ber Republit, ber Durft friegerischen Ruhme, die Kurcht bor Strafen und Schmach, Rachwuth und haß, bas Andenken voriger, die Aussicht funftiger Siege. bag ber Feind, von zweifachem Streit ermubet, im britten bie Romei ftarter, feuriger, fürchterlicher, fab. Gie hatten genugfam gewagt, um ju fiegen; nicht fo biel, daß gangliche Riederlage erfolgt mare; und die Legion hatte eine weit genug ausgebehnte Fronte, win bie Ueberflügelung ichwer, Tiefe gemig, unibihren Stof machtig zu machen, felbst aber schieet 'gut Wrengent'an fenn. Go daß Palladio mit Recht urtheilt, "die & agion habe allegeft überall gepagt, indeg bie macebonische Phalanx nur Gine Beit' und Ginen Ort gehabt habe, wo fie gut mar."

16,384 fcmerbewaffnete Infanteriften, auf feete-

gehn Mann geordnet (alfo in einer 1024 Mann boben Fronte) 8192 Mann leichte Truppen ju Auß, und 4006 Pferbe, maren eine volle Phalanr. Bas ben Romern ber Spieff, mar ihr bie 24 Ruf lange Sariffe, Die fo getragen murbe, daß bie ber fechften Reibe brei Schube bor die erfte hinausrageten. Das Rufvolk ber Phalanx war in 64 Zenagien von 256 Mann, Die Reuterei in Epilarchien von 128 eingetheilt. Sie mochte geschmeis dig fenn, meil ihre. Burgelzahl (XVI.) einer leichten Benfartung ober Reduction fabig ift: bingegen:konnte weber bie Sariffe helfen, noch eine fo bobe Kronte fich licht anderemo ale auf weiten Befitben ausbreiten. Gie war schwerer beweglich, weil ste enger stand, und nicht 10 viele Zwifchenraume mie die Legion hatte. .: Go mat die Phalanx in einem für fie paffenden Lande unwiders fiblider und undurchbringlicher; ber Legioniwaren mehe tere Kormen leicht... Doch haben große Relbberren auch die Phalanx schachweise gevronet, und Marins nahente die Legion ihrer Orbonnang; ber Sauptunterschied war und blieb bie Bematfnung; ber Spieß hatte vor ber Saiffe ben Boraug. Maber fam ben' Romern bie leichte Vatastentruppe, meldje Tobifrates von den Thraciern angenommen und in die griechischen heere eingeführt batte; Peltaften bienten ben griechischen Ronigen als Ribwache. (Sonft hatten auch Ptolemder eine, wie bei unfern Batern. pmn Saupt bis auf bie Sufe fo bepanerte Reuterei, bag nur bie Angen frei maren. Sie em

hielt fich in Axabien und erscheint in der Ariegegeschichte Mohammeds.)

Das romische Lager mar ein Bierect, mit einem geben Schub tiefen Graben und einem mit Bruftmebr versehenen Wall, umgeben. Der Ball mar mit Steis nen angefüllt. Starte, in die Erbe befestigte Baumafte, beren im Beuer gehartete Spiten fcharf und ichief berworgingen, und einander freugten, festneten bie Brufts mehr. Baftenen fprangen bervor, hober ale bae übrige, und bufeisenformig, wodurch die Geite bes beraufturmenben Reindes, und (vermittelft Burfmaichinen) feine, unter Schirmbachern verborgene Mannschaft in Gefaht kam. In ben Umwallungen war jeder Poste für fich fart plo daß feine Erhaltung nach: bein Berluff anderer mbglich fenn mochte. Innerlich hatte das Lager Die Korm bes in Schlachtordnung flebenden Beeres. war befestiget, wenn auch nur zur Uebernachtung; weil Die michtigften Ungelegenheiten nichts leichter verberbt, als Bernachläßigung ber alltäglichen. Geubt murben junge Krieger nicht blos in Sandgriffen und Wendum gen, sondern in allem wodurch ber Korper fart und gelenkig wird. Go gewöhnten fie fich an Jahrezeiten und himmelsftriche, ba ben Barbaren fcon bas italianis sche Rlima febr viele Leute raubte; ber Stalianer beherrschte die Welt, weil ihm nichts unerträglich war. Die rbmifthen Soldaten wurden angehalten, burch Strbme au schwimmen, im Lauf es Pferden gleich au thun,

vom Pferd ohne es aufzuhalten herunter und wieder hluauf zu springen. Sie suchten, es dahin zu bringen, daß dem Heer keine Kriegslist ungewohnt, noch irgend eine Noth ohne Hulfe scheine. Sie erreichten hiedurch jene Munterkeit, jene Fertigkeit in Anstrengungen, woo durch der wahre Lebensgenuß am besten befordert wird. Ihrer Beharrlichkeit im lebenslänglichen Studium der großen Kunst Roms, ihrer Ueberzeugung, daß sie nie ausgelernt ist, ihrem Wetteiser unter einander, waren sie ihre Unübertrefslichkeit schuldig, Diesem Beispiel solge jeder in dem Betrieb seines Lebens und in dem Kampf mit sich selbst.

Das Geheimnis murbe so gehalten, daß der Sols dat oft nicht wuste, wider welchen Feind er geführt wurde, und daß die Spionen durch falschen Schein ers dichteter Anschläge irre wurden. Der Feldherr auf dem Marsch gab sich das Ansehen der Zuversicht, welche er dem Heer geben wollte, und unterließ nicht, über alles mistrauensvoll zu wachen. Daber zog er etwa die uns wahrscheinlichsten Bewegungen vor, weil der Feind sich auf diese nicht gefaßt hielt, und die schwersten Untersnehmungen, weil sie alle in dem Mensehen schlummerns den Kräfte wecken. Colonnenmeise ging der Marsch; nahe am Feind, in der Schlachtordnung d), oder so daß in unsicherm Lande vier Colonnen den Troß in die Mitte nahmen wo). Bei Rückzügen wurden zwei längs

<sup>\*)</sup> Triplici acie.

<sup>\*\*)</sup> Quadrato agminé.

lichte Vierede gebildet, welche voran und hinten Refers vecorpe hatten, burch bie fie in aufferfter Roth, um bie Schmache ber Wintel ju vermeiden, fich freisfors mig ") bildeten. Das Ruhrwesen war nicht groß; feber trug Proviant, und die Maschinen wurden an Ort und Stelle verfertiget. Schwer wurden Mariche badurch, weil alles Rrieger, und auch ben Landleuten um fo weniger zu trauen war, als die Kriege von Boll ju Bolf mit größter Theilnehmung geführt wurden. Doch die Schwierigkeiten ber Gegend wurden-nicht sehr gefürchtet, weil man fie voraus erfundigte, und genaue Rriegszucht ließ nicht zu, daß ber Landmann viel schaben konnte. Sie mar ohnehin zu Erhaltung ba Ordnung und Gerechtigfeit nothig , beren Berluft feine Eroberung ersetzen konnte. Auch murden die Landleut, beren Gemuth folden Gindruden offen ift; beim Unblick biefer Ginrichtungen ben Romern gunftig; biefes erleichterte die Berpflegung. Uebermundenen gab man Saupter, Die alles Rom ju banten hatten, und ohne Treu nicht bestehen mochten. Maniließ den Bolfern genugsame Reichthumer, um burch goldene Feffeln fie ihrer Pflicht anhänglicher zu machen; Bergweiflung, die alles verlohren, ift erfinderisch.

Mit Recht bemerkt Macchiavelli, bas die Romer Lurze, nachdrucksame wa Rriege liebten. Die Schlachs

<sup>\*)</sup> In orbem.

<sup>\*\*)</sup> Corte e grosse.

ten waren blutig, aber selbst bie Rampfe zwischen Karsthago und Rom waren in wenig mehr als sechzig Jahsten entschieden; wo in spatern Zeiten der Wettlampf zwei der größten europäischen Mächte, von der Schlacht bei Nancy an, 280 Jahre gedauert, ohne entschieden worden zu seyn. Aber neuere Staaten haben auch durch ihre Verfassungen und die Gleichheit mehrerer größere Festigkeit lang behauptet.

Die romischen Deere waren nach Schlachten begieserig; boch selten wurden diese ohne gute Berechnung der Bahrscheinlichkeit und Rucksicht auf die Stimmung der Legiquen gewagt. Lettere bewürfte man durch die Ersforschung des Billens der Götter aus den Eingeweiden der Opferthiere, aus der Wögel Flug, aus der Munterskeit heiliger Subnachen und anderen Zeichen: aber die Priesterwürden waren mit politischen und militärischen verbunden; so daß die Leitung in gehörigen Händen blieb. Diese Gewohnheiten wurden, bei Abnahme der alten Religion, nach und nach unterlassen.

Benn in Langern, wo der fruchtbarfte Erfindungsgeift ift, ganz militarische Nationen mahrend ihrem gangen Dasenn, die Kriegekunst, diese Stutze ihrer Freiheit,
dieses Berkzeug ihrer Größe, zu vervollkommnen bemuhet sind, und mit dem edelsten Muth alle Feinheit
verbinden, so läßt sich erachten, welcher Schatz militarischer Beobachtungen in ihren Schriften liegt. In
bieser Rucksicht sind sie gleich merkwurdig für den Krieges

mann und für den Erforscher des Gangs und der Rrafte unseres Geistes. Obwohl die neuern Waffen vieles geandert, so bleiben die Hauptregeln; besonders in Bezug auf das menschliche Herz, welches immer daffelbige ift.

Die Romer bemührten sich genau, ben Charafter ber Bolter zu kennen, gegen die sie ihre Macht und Kunst meffen sollten. Den Stoß alles niederwerfender gallischer Buth begnügten sie sich auszuhalten; sie agivten, wenn der Feind erschöpft war und anfing mude zu werden, um so kraftvoller, da sie wußten, wie schmill das Unglud auf Gallier wurkte.

Wenn sie eine Wahlstatt wählten, trachteten sie, sich eine solche Stellung zu geben, daß die Sonne sie nicht blende, der Glanz ihrer wohlpolitren Spiese und Schwerter und ihrer ganzen Rustung aber dem Feind schwerter und ihrer ganzen Rustung aber dem Feind schrecklich in die Augen falle . Anrze Reden der Feldscherren entflammten den Muth, von welchem damals das meiste abhing. Die Schlachtordnungen sind in oben angeführten Büchern, und von Aelianus und Kaiser Leo VI, in mancherlei Gestalten beschrieben worden, Doch sindet sich bei Leo der Irrthum, als hatte die keilsstrmige Ordnung in einem einigen Mann an der Spitze geendiget; wie ware mit einem so schwachen Winkel durchzubrechen gewesen? Der Reil war eine Solonne, die sich plöglich aus den Linien löste, und mit

<sup>\*)</sup> Dein aspasn sodems; Onosander,

<sup>\*\*)</sup> Cuneus.

aller Rraft einer mohl unterftutten Daffe auf ben ichwächsten Theil ber Feinde loswarf. Dem Reil fete ten die Romer die Bange ") entgegen; mit größter Schnelligfeit bffnete fich bas Treffen, ben Reil aufzus. nehmen, bann marschirten fic von beiben Seiten, Riclen bie feinigen an, und mordeten furchterlich in ber einges ichloffenen und, ihrer Tiefe wegen, nicht leicht rud's warts zu bewegenden Colonne. Gben fo wenig furchtes ten fie ben balben Mond; fie ichienen zu flieben, auf daß der Grund des halben Mondes, um Theil am Steg ju haben, fich vormarts mache; biefes geschah nicht ohne einige Bermirrung ber Linien; fie, in biefem Mus genblid, mandten fich jum Ungriff. Bo leichte Trups pen fehlten, bildeten fie im Aufmarschiren ble Schilds tible ca); sie bedeckten die Fronte und Ropfe der ersten Kinie gegen bie Pfeile mit Schilden.

Bon Momulus erstem Triumph bis auf den über Jerusalem belohnte 320 mal diese herrliche Feierlichkeit ibmische Feloherren. Die Grade im Heer waren sehr zehlreich; vom letzen Centurio des letzen Manipuls der ersten Linie waren zum Primipilate sechzig Stusen. Die Bahl des Feldherrn hing nicht von der Zahl der Dienstjahre ab. Oft diente der Triumphator unter seinem Nachfolger, der Bater unter dem commandirenden Sohn; Gleichgültigkeit und Unbrauchbarkeit waren als lein entebrend.

<sup>\*)</sup> Forceps.

<sup>\*\*)</sup> Testudo.

Die Militartribune besorgten bas Polizeiwesen, Die Mebungen, die Berpflegung, die Spitaler. Ihre Stelle war anfange der Preis langer Dienste, nachmals eine Schule junger Officiers. Jeder Goldat hatte die Bahl feines Legion, Cohorte, Decurie, auf den Belm geschries ben; jeder ftritt unter feinen Landeleuten, deren Deis nung fur ihn und die feinigen lebenslanglich die fcbonfte Belohnung oder unvermeidliche und empfindlichfte Bestrafung senn mußte. Die alte Rriegsgeschichte ift reich an jenen Bundern, ber Freundschaft, welche Die Gewohnheit gemeinschaftlichen Genuffes der besten Lage bes Lebens und gemeinschaftlicher Gefahr unter Kriegern naturlich macht. Bon ber Beute hat Onosander wohl gefagt, es gebuhre an berfelben bem Solbat aus gleicher Ursache sein Theil, wie dem Jagdhund Blut und Gebarme. Gin anderes Theil wurde fur Gold und Rranke gesondert. Das übrige floß in ben Schat im Tempel Saturns, auf daß Rrieg ben Krieg bezahle, und jeber Sieg fur ben folgenden Wertzeug werde. Jahrhunderte lang bereicherten die Belben fich felbft nicht, Paulus Memilius, da er über, 45 Millionen Livres in Die Schat= tammer gelegt, binterließ teinen Brautschatz fur feine Tochter, noch seiner Bittme ben Ersat ihrer Aussteuer. Erobertes Land murde als Belohnung, pertheilt, und feit im fechsten Consulate des Marius die Militarcolonie Jorea ") entftand, wurden feine andere als folche ges \*) Eporedia.

Die Burgerkrone erwarb ber Solbat, welcher einem Burger bas Leben gerettet, feinen Feind getobtet und, fo lang ber Streit mabrte, feinen Poften behaups tet hatte. Man wollte daß jeder fur feinen Ramaraben fo wie fur den vornehmften Officier forge, daber Diefelbe Krone auch fur bie Rettung bes Generals Belohnung Diefe Rrone murbe lebenslånglich getragen.; wenn auch ein gemeiner Mann bamit in bas Theater tam, erhob fich ber Senat von feinen Sigen; die Aels tern des Manns erhielten Steuerfreiheit. gange Deer ober ein Lager gerettet, belam, burch Beichluß von Senat und Bolk, die Grasfrone. jungere Conful Decius, welcher im Samniterfrieg hels denmuthig fiel, diefe Ehre erwarb, opferte er ben Gottern hundert Stud Dieb. L. Siccius Dentatus erhielt fie, nachdem er zum hundert und zwanzigstenmal gegen den Keind geftanden. Das Leben Diefes herrlichen Manus, feine Reben zum Volk, die schändliche Art wie er von den Großen in den Tod gebracht murde, ift bei Dionne fus murbia beschrieben.

Das Kriegesgesetz war streng, der Feldherr nicht; bamit jenes schrecke, Bertrauen und Liebe zu diesem uns gemicht sen. Wer seinen Posten verließ, wer die Wassen von sich warf, wer ohne Befehl schlug, wer sich bes lohnungswerther Thaten eines andern anmaßte, wurde

<sup>\*)</sup> Quoniam conditores in quocumque cive summum esse voluerunt; Plin. H. N.

dentlich gerichtet ; wenn er schuldig erschien, fo berührte ber Commandirende ihn mit feinem Stab; worauf a Erlaubniß hatte, zu flieben, feine Ramaraden aber Befehl', ihn zu tobten. Benn eine Schaar ber Reigheit fchulbig befunden worden, fo wurde fie von ben übrigen umringt, je ber zehende hingerichtet, die übrigen, oft mit Brandmartung, in fernes Glend verwiesen, In ben alten Beiten vermochten bie Beisplele und der Rame Roms mehr, als in ber fpatern Berberbnig Gefete. Rie erschefnen romische Heere größer, als wenn bas Glid fie berließ; bann opferten fie alles ber Ehre auf. Gie bieß bazumal nicht Borurtheil. Es schien Menschen wurde, eine kleine' Republik gegen große Dacht im Rampf ju behaupten, burch Grundfage fie unüberwind lich, burch Duhe blubend, buich Thaten groß ju mas chen, in Unfallen ben Anstand, im Glud die Bachsam keit und immer den 3weck vor Augen zu haben. Go wurde das weichliche Klima der warmen Lander iber wunden; erhaben in alter Ginfalt, in fotem Betrieb fich felbft gleich, voll des Gedankens, burch unfterb: liche Thaten ober Denkmale bas furze Leben bei fpaten Gefchlechtern in verehrtes Andenken ju bringen - fo maren bie Alten. Sie bat bas Loos ber Menschheit långst getroffen, aber nachbem sie alles gethan, um Rom fiegreich und frei zu hinterlaffen, fterbend ben Reinden getrutt, und im letten Augenblick bes Borge fuhls ber Bewunderung aller Zeiten und Bolfer genoffen

Rap. 8. Das Militarmefen. Sap. 9. Schriftsteller. 237 Bie, ibenn, wie fie hofften, große Geelen nicht in bem Staube gerfallen ")!

Die vornehmsten alten Schriftsteller über bas tos mijche Krkegswesen sind oben erwähnt worden. Seine Beiten sind nicht schwer zu unterscheiben. Der altere Scipio hatte die alte Art, welche sein großer Geist auf die neuen Bedürfnisse paste. Da kein Feldherr mit so vielen und so tapferen Bolkern wie Casar gestritten, so erscheinen die mannigfaltigsten Formen in seiner Gesschichte; er hatte nicht sowohl Eine Manier, als alle Gehelmnisse der Kunst zu seiner Disposition; immert währende Uebung des Geistes in den größten Geschäften und Planen erhob ihn über alles.

# Kap. 90

Shriftfteller von welchen bas ramifche Kriegspeien in besondere Rudficht genommen worden.

Diese große Muster legte bei herstellung ber Wissenschaften Nicolaus Maechtavelli in einem mohl putche bachten, mit Wohlredenheit geschriebenen Werk vor die Augen seiner Zeitzewoffen; wenige neuere schreiben so Mar, in so ehler Einfalt. Er weckte in Italien und Frankreich, die, Ausmerksamkeit guter Feldberren; einiges wurde in den Armeen, doch weber durchgängig noch in sestem Spein, geändert.

<sup>\*)</sup> Non cum corpore extinguuntur magnae animae; Ta-

Die Schriften Des Prinzen Mority von Dranice und des Duc de Rohan beweisen zugleich ihren großer Berstand, und daß die Kriegstunst noch in der Kindheit war.

Die von Guftav Adolph gebildeten Hauptleute Kannten beffer die Manier dieses großen Mannes als bas Alterthum, durch beffen Studium fie weiter hame gehen konnen.

Das erste Sauptwerk in diesem Sinn lieferte der franzosisische Ritter Folard, welcher mit schanen Kennt niffen eine sehr warme Einbildungekraft vereinigte; an die Wunder seiner Colonne glaubte er wie an die janse niftischen; aber sein Buch enthalt sehr viele gute Be merkungen.

Aelter, aber spåter erschienen, ist Punsegur, falle Blutiger, daher sicherer, aber ohne grundliche Renntnis ber Alten.

Der Marschall von Sachsen hatte den Polybius und Wegetius (französisch) wohl gelesen, und Onosaw der's Buch war sein Brevier; er urtheilt über die Alten mit dem, ihm eigenen, richtigen Sitn; oft kam er selbst auf Grundsäge, die sich bei den Rönnern finden; er ist in vielem ihren Helden zu vergleichen.

Die militarischen Untersuchungen Carl Guischard's, welchen Friederich Q. Jeilius nannte, inbertreffen an Gelehrsamkeit alle früheren, und find nothwendig zu Berbefferung der Uebersetzungen von den Alten. Es ift

Rap. 9. Schriftsteller. Rap. 10. Romifche Sitten. 239 bagegen verschiebenes erinnert worden, was nicht unbei antwortet geblieben senn wurde, wenn der arbeitsame eble Mann langer gelebt hatte.

Die Briefe des Grafen Algarotti', in Bezug auf diefe Gegenstände find in dem besten Geschmack geschrieben; 'feine Urtheile waren großenthells die des Konigs deffen freundschaftlichen Umgang er genoß.

#### Rap. 10.

#### Riomifche Gitten.

So viele Wolfer fahen Rom entstehen und herrs schen, so viele mit neibischer Bewunderung seine Größe; aber Rom wurde nicht nachgeahmt: weif nichts im Weltlauf einzeln ist; well jede Erscheinung ihre durch tausend Nebenumstande Bestimmte Zeit hat; well die romische Tuttit ohne romische Sitten eine so lange Freiheit und ein foldes Reich nie gebildet haben wurde.

Die Stadt Rom nach der Wiedererbanung (als die Gallier sie meist verbrannt) berschonerte sich nach und nach i doch waren immer viele Hauser von Holz, viele von Biegelstein; die Gassen unregelmußig, meist enge, die Haben sehr sich Laß sie in den Haupistraßen nicht über stebenzig Schut haben sollten, wurde unter Augustus eingeführt; er war Stifter einer Feuerpolizes. Das älteste von den Zeiten der Konige bis auf uns erhaltene Wert sind erstaumenswürdige Elvaten, welche die Reinslichkeit unterhielten (Reinlichkeit war Religionspunkt

Der alten Bolker); aus den Zeiten der Consuln find Bafferleitungen ührig; die Stadt hatte in ihren Mauten die einige Quelle der Juturna. Wo Rom nun liegt, wiftreckte fich das Marsfeld, eine Gegend so ehrwürdig wie das olympische Stadium; dier übten sich die Romer'in der Gymnastik, welche (wie bei den Griechen) au ihrem kriegerischen Ruhm nicht weuig beitrug.

Im Anfang der Consuln war die Stadt ohngeschr so volkreich wie nun. Nathmals erstreckte sie sich is weit, daß benachbarte Städte Worstädte wurden. Wenn Lucan's Ausdruck, "daß sie das menschliche Geschlicht hatte fassen können," weitgetriebene poetische Kühnheit ist, so bleibt wahr, daß der Umfang der Stadt unge mein groß geworden; Küchen in Pallasten der Großen, sagt strafend Plintus, waren von der Ausdehnung wie sonst das Erbgut eines Bürgers. In Büchern und in der Lebensart weniger Senatoren waren die Sitten dur Borwelt noch sichebar.

Die alten Römer waren martiglische Landmanne; im Frieden so beschäftiget, mit ihrem. Gisen aber die (in ihrem Gebiet nicht sehr freigebige) Natur Eroberum gen zu machen, wie im Krieg über die Feinde. Jeder baute seine zwei Jucharte, so viel Land als in zwei Tagen ein Jug Ochsen bepflügen konnte. Die Lentulus, die Piso, die Fabius, bekamen von den Linsen, Erbs sen, Bohnen, die sie mit Geschicklichkeit pflanzten, die, nachmals durch Titel überwundener Nationen verlän

gerte Bunahmen; fie trugen Rleiber, bie ihre Beiber und Tochter von ber Bolle, von ben Sauten ihrer Deerben verfertigten ; Die Rleiber ber Roniginn Tanaquil für ben erften Tarquinius find auf Die Cafarn gefommen; man fonnte die bagu legen, welche aus ben Banden feis ner Livia Cafar Augustus erhielt. Man fann bie Alten ther begutert ") als reich nennen; Dieb mar fatt Gele bes. Geld, welches ben Werth eines harauf gegrabenen Stude Bieb bezeichnete Du), ließ ber Ronig Gervius pragen; Silbermungen find ein paar hundert Jahre june ger als bas Confulat. Dominienguter waren ber Reiche thum bes fie verpachtenben Staates. Inner britthalbe hundert Jahre murbe im Latium burch consularischen Soweiß genug Land urbar gemacht, ausgerobet, ausgepoldert, und genug dazu erobert, um jedem Burger fieben Jucharte ju geftatten. Rach biefem entvolferten Rriege die benachbarten Stadte, viele Ginwohner begae ben fich nach Mom, die Landeigenthumer bereicherten fich, fo, daß auf den Bortrag bes Licinius Stolo eis nem Burger fünfhundert Jucharte erlaubt murben. Bei Bervielfältigung ber Eroberungen murbe Mäßigung aus den Augen gesetzt. Daher die Gesetze der Graechen, der Bormand ftaateverberblicher Partheien. Endlich murbe Italien, das gut bebaut teine Aushulfe bedarf, ein Luftgarten fur bie Bollufte ber Großen, abhangig von

<sup>\*)</sup> Locupletes.

<sup>\*\*)</sup> Pecunia.

b. Muller Mug. Gefchichte. 1.

der Aernbte am Aetna, von Sardinien, von ber Sobe des Mils; die Konige der Welt hatten fein Brod; und erst unter Augustus lernten sie, Magazine anlegen.

Im Schouf des Landlebens hatten fich die größten Kelbherren, die tapferffen Rrieger; bie beften Burget gebildet; die 31 Tribus ber Landschaft waren so gant bie vornehmften, baß fast Unehre war, ben vier flatik fthen zuzugehoren. So hatte fich Gurius gebilbet, bet bie Geschenke bes Epirotischen Konige verschmabte, weil, mit Lorbeeren befrangt, er ben Pflug wieber gur Sanb nahm, um feine vier Morgen Erbaut auf dem batica nischen Sügel zu bäuen; wie er benn in der Gemeind bezeugte, bag ber ein fcblechter Romer fen, bem geben Morgen nicht genugen. So hatte Attilius Regulus, ber zuerft die stolze Rarthago mit vaterlandischen Baf fen ichrectte, tein anderes Bermogen als eines bet bur teften Gutchen in ber Felbmart Roms. Die Cenforen wußten einem großen Senator tein ichoneres Zeugnif ju geben, als bag er auch guter Wirth und Sausow ter feb.

Doch waren auch die Eroberungen für die Cultur bes westlichen Europa vortheilhaft; die Landmänner, die den großen Antiochus, den stolzen Philippus und Mithridates schlugen, brachten vieles Gemuse, viele Obstbäume nach Italien; von da verbreiteten sich Ae pfel, Kirschen und andere Früchte in wenigen Geschlechts altern bis Britannien. Von Rom kam der Delbaum

nach Spanien und Gallien. In dem norbischen Land pflanzten bie Romer bie erften Gemulegarten. waren ihre Luft; keine andere Zierbe kannten ihre Saus fer als an den Tenftern prangende Blumenftode. Wein wurde im Samniter - Rrieg noch tropfenweise auf bie Altare gegoffen, und man verargte es Mecianus nicht, daß er sein Beib getobtet, weil fie ohne sein Bormiffen getrunken. Aber (fo wohlthatig erwiederte Stalien bie Gorge ber Landbesiger) über achtzig Gorten Lands weine wurden berühmt. Die Felbherren und Senatos ten nahmen auf Landsite ben Geift ihrer Hauptbeichaftigungen mit: Gleichwie ber achaische Philopomen bei jedem Spaziergang jungen Freunden Aufgaben über militarifche Positionen vorlegte und ihren Augpunkt ible, so sah man Marius bas misenische Landgut nach der Form eines Lagers; einrichten; Kriegszucht, Polis Bi, Popularitat und Mäßigkeit fanben im Sauswesen Unwendung. Ueberhaupt maren die Alten auf die Beit feigig; baber vermochten fie auszuführen, mas nach unseren Sitten mehr als Ein Leben erfordert.

In blefer Hinsicht kann man behaupten, daß sie länger lebten; das Leben ist Gefühl, Genuß unterer Kraft, welchen allein die Uebung geben kann. Uebris gens war die Zahl blühender Greise in Italien sehr groß; man zählte unter Bespasian in einer kleinen kands strede 54 hundertjährige, 40 zwischen hundert und zehen und hundert und vierzig, zwei Manner über anderthalb

hundert Jahre alt. Man weiß, daß über der Tafel und im Bade Vorleser waren, auf daß die dem Adrper go widmete Zeit nicht gunz für den Seist verloren gehe. Es gab keine gewöhnlichen Gefellschaften beider Geschlechter; die Spiele waren wild, aber groß; darinn wurden alle Rlassen, Alter und beide Geschlechter mit Blut, Tod und Schrecken vertrant, und sahen menschliche Kunst mit der Stärke der furthtbarsten Thiere im Gesecht. So in den Spielen, worfun Pompejus auf einmal 600 kowen in den Kampfplatz ließ, und Augustus 420 Pantherthiere zum Vorschein brache. Die Römer fürchteten weniger die durch sich emporende Grausamkeit, als entnervende Weichlichkeit; welcht Zierde und bald Verdsenst scheint, indeß durch sie die Kraft für Anstrengungen versoren geht.

Den Karthaginenfern mar jeder Gewinn erlaubt, in Rom nur Stlaven; die in Griechenland mobifche Bestechung kostete bie Ehre, bis unerhörte-Reichthuma jede Kuhnheit, sich etwas zuzueignen, privilegisten.

Leichname vornehmer Burger wurden in den 3ktiden ihrer Burde auf das Forum vor den Rednerstuhl
getragen; ein Sohn oder naher Berwandter sprach über
den erlittenen allgemeinen Verluft; in langer Reihe sah
man auf Eurulsesseln die Bildnisse der Vorväter in den
Amtökleidungen der Consulate, Praturen, Triumphe.
Wer wollte fürchten für ein Volk zu sterben, in dessen

Die Furcht ber Gotter erhielt fich über fechshuns bert Sahre; billig bemerte Polybius, "weise Manner "bedurften bes Aberglaubens nicht, aber Stabte fenn "von Bolf bewohnt." Er gefteht auch, bag, wenn man einem Griechen eine Gelbsumme anvertraut habe, gehnfache Berfchreibungen, eben fo viele Sigille, zweimal jo viele Beugen, oft nicht hinreichend gewesen mas ren, ihn von bem Berfuch bes Betruges abzuhalten; indeg ju Rom in Bermaltung ber größten Gelber Malversationen (damale) unerhort, und Betrug fo felten als andersmo Treu und Glauben sen. Allein (fåhrt er fort)., "Athen war bon jeher ein herrliches Schiff "ohne Steuerruder, und Karthago ift mas Rom wer-"ben wird; benn auch Rom wird burch Reichthum ver-"dorben werden; das Bolf wird fich aledann mit nichts "begnugen, und unterjocht werden von Suhrern, "icheinen werden, ihm alles zu geben."

So viel von der Kriegszucht, von dem arbeitsamen Leben, von dem Anstand und von der Größe der Römer, von welchen wenig zu sagen schwerer ist, als über manche andere Bölker viel vorzubringen. In der Folge werden wir das Reich der Araber sehen; aber dieses gründete ungleicher Kampf religiöser Bescisterung mit abergläubigen, ausgearteten, unterdrückten Bölkern; dem Attila werden wir vom kaspischen Meer bis in die Gesilde von Chalons, den Mogolen vom japanischen Meer bis nach Schlessen folgen: aber iener erschien und verschwand wie ein Lustmetcor, diese

bekamen balb engere Schranken. Die Römer nach bes Pyrrhus Krieg unterjochten die Länder vom scotischen Loch-Lomond, von der Elbe, dem Krapak, den russischen Gränzen, bis wo der Welhrauch sein Baterland hat, und in Sandwüsken das Leben der Natur sich verliert; und in 549 Jahren verloren sie nicht Eine Provinz!

### Rap. 11.

Der erfte punische Krieg; bas cifalpinische Gab lien; Dalmatien.

Die großen Stabte Siciliens, meift burch Parthefungen erichopft, hatten muffen gefchehen laffen, baß eine Balfte ber Insel farthaginensisch, die andere von Diefer Republik bedrohet wurde. Sechs Sahre nach bem sicilianischen Kriege ber Athenienser war Spraku fen unter bie anmagliche Gewalt eines ber geschidte ften Partheihaupter, Dionnfius, gefallen. Diefer, bet Sohn eines hochstverdienten Burgers, war in allen Runften, beren fich Tyrannen bedienen, um auf icheins bare Billigkeit und ausgezeichnete Berdienfte Ufurpas tion ju grunden, vortrefflich unterrichtet. Gein gehler mar, bag er herrschen wollte; baburch verdunkelte Dio nuffus feine Tugenden und fturgte bie beften Burger in unnennbares Unglud. Er brachte nach febr langer Bermaltung auf ben gleichnamigen Sohn eine von hunderttaufend Mann ju Bug, zehntaufend Reutern, und funfhundert Schiffen vertheibigte Dacht.

p, E. 404.

# S. 11. Der etfte punifche Rrieg; bas cifalpinifche Gallien ic. 247

Seinen feften Sinn, feine Mugbett erbte ber jungere Dionpfius nicht. Um fo leichter gludte feinem Better Dion , und nachmals Timoleon, bem Rorins thier, die bem Bolf berhafte Berrichaft zu ftargen.

v. C.

367.

Aber bald verdarben Leidenschaften und bofe Gitten bas schone Werk ber neuen Freiheit, und Agathofles bemachtigte fich Sprakusens. Dieser Mann, bes fen Junglingsjahre- großer Ausschweifungen beschulbis get werben, entwickelte als Rurt vorzugliche Gigene icaften, sowohl eines Commandirenden als eines Kabs ters ber Menge. Er mar ber Schreden ber Gegner feiner Gewalt, aber auch ber Karthaginenfer. biefe ibn befregt, und balb gefangen glaubten, trug er plotlich (hiedurch zeigte er ben Momern ben Weg) den Schrecken feiner Baffen vor die Mauern ihres eis genen Baterlanbes. Nach lauger, ruhmvoller herrs ichaft, ber er burch bie Unwendung großer Ginfichten wurdig mar, farb Agathofles in bobem Alter, nach bem Berlufte feines geliebten Sohnes, bei fichtbarem Ball feines Surftenthums, in fo trauriger Berlaffenbeit, daß, seiner Torannel ohngeachtet, sein Tob rab. rend ift.

v. C.

316

). E. 2774

Die Sprakusaner, gleich unfabig ble Freiheit zu genießen und fie ju entbehren, beriefen Porrhusi Nach beffelben Abreise verwirrten sich alle Berhältniffe fo, daß fie zu Unterbruckung ber zu Meffina fich aufe haltenden Damertiner mit ihren digenen furchtbarften

Feinden, ben Karthaginensern zusammentraten. Da v. C. jene die Romer für sich hatten, so entstand ber erste 263- punische Krieg.

Rom mit aller Macht Italiens führte ihn wider die größte Handelsstadt der damaligen Welt, der das kriegerische Spanien, die furchtbare afrikanische Rewterei, das fruchtbare Sicilien und viele andere Inseln und Küsten zu Gebote standen. Karthago wur im Versfall der Sitten, doch hatte sie noch Hamilcar, Hasdrus bal, Hannibal, und Kräfte zu Unterstützung dieser großen Feldherren.

Da Rom nie Seefriege geführt, fo suchte man Mittel, die Manier ber Landfriege, worinn die Stadt fo groß geworden, in möglichste Anwendung zu brin-Es wurde vom Berbed gestritten, burch Rlams gen. mern feindliche Schiffe fortgeschleppt, bestiegen, im Sandgemenge gefiegt. Die Karthaginenfer tamen burch Roms erfinderischen Geift in gleiche Berlegenheit, wie im 3weitampf ber schulgerechte Streiter burch regellofe Rubuheit und Lift bes unwiffenden Gegners. Die Ran thaginenser hatten eine beffere Rauffartheiflotte als Rriegeschiffe. Duillius ichlug fie. Ihre ichmachen Co-Ionien murben eingenommen, und Regulus erschien an bem Thor von Karthago. Da half ein, in die Dienste ber Republit getretener Lacedamonier, Zanthippus; ber tapfere Conful unterlag deffelben befferer Rriegsfunft. Ueberall, wo die Karthaginenfer fur fich ftritten, murR. PI. Der erfte punifche Krieg; bas cifalpinifche Gallien to. 249

den sie geschlagen. Nur Hamilkar Barkas widerstand; aber eine entscheidende Nicherlage, in den Gemässern der Aegatischen Inseln, nothigte die Republik zum Frieden; sie mußte Sicilien aufgeben. Bald nahmen die Romer auch Corsica und Sardinien ein.

v. E

In der Geschichte des ersten punischen Krieges bemerkt man bei den romischen Feldherrn mehr Mush als Kenntniß; dieses bestätiget die Idee, das die Kriegskunst in den samnitischen und in des Porrhus Kriegen kaum angefangen hatte sich zu entwickeln. Karthago, deren ganze Kraft auf Miethstruppen der rubete, hatte das Ungläck, das diese nach dem Frieden in Rebellion ausbrachen, und kaum Hamiskars Kunsk und Ansehen die Republik rettete. Hamiskar war ein Feldherr von großer Beharrlichkeit und Feinheit, wars mer Freund seines Paterlandes, und nicht dies in der Liebe des schönen Hasdrubals griechisch.

Nach diesem Krieg eroberten die Romer das cisals pinische Gallien. Dieses Land liegt zwischen den Alspen und dem apenninischen Gebürge; es zog sich bis an (und eine gute Strecke jenseits) die Mündungen des Po. Der Apennin erhebt sich als ein Arm der Alpen, von der Gegend wo sie selbst anfangen, und läuft oftwarts von der Mündung des Baro nach dem Modes nesischen, von da südlich, so, daß er Italien durchs schneidet; ein, nicht den Alpen, aber dem Jura, ihrem nordlichen Arm, zu vergleichender Berg, in welchem

von alten Entzündungen viele Spuren sind, welche ber Jura nicht hat. Das Thal des cisalpinischen Galliens war sehr sumpsicht; fruchtbar, in so sern man es zu benutzen wußte. Die Gallier bewohnten viele ehemaslige Städte der Tuster. Ihre Rachdarn auf dem Apennin, wo Monaco! Oneglia, Genua und Modena sind, hießen Ligurier, ein nordisches Bolt, durch die Lage wichtig, an Kräften schwach, aber so behend und listig, daß ungemein schwer war, sich desselben zu versichern. Ein anderes uraltes Volt, die Beneter, an den Muns dungen des Po, scheint auch aus den germanischen Wäldern, wo die Wenden (Wandalen) unsherzogen, ausgegangen zu sepn.

Rom fahrte mit den Galliern und Liguriern viele Ariege; wider jene glacklicher; dieses Bergvolt schien oft bezwungen; auf sich und seine Lage getroft, entsgieng es wieder; Biehzucht und Kriegsdienste um Sold waren sein Betrieb; sein Geburge ist reich an den schwersten Lagen.

Die Romer unterwarfen auch die vom Ende der Alpen in Istrien bis gegen Epirus liegende Kusten Lis burniens und Dalmatiens; das schwer zu durchforsschende Gebürge blieb frei.

# Ray. 12.

Der zweite punische Rrieg.

Nach diesem bestritt ber furchtbarfte Felbherr, ben Rom wider fich hatte, ben Romen ben Preis fanf-

hundertjähriger Siege. In bem heer, welches Samils lar in Spanien zu Bertheibigung ber Bergmerte und Unterwerfung ber milben Ginmohner commanbirte, weit bon ben verächtlichen Partheiungen bie fein Baterland ichwächten, bilbete er feinen Gobn, Sannibal, gur Rriegekunft, zur Menschenkenntniß, zur Wahl guter Stellungen, und bitterm Romerbaff, aber welchen er fruh einen Gib von ihm nahm. Nachbem ber Bater, v. C. 228. und ber schone Safbrubal, fein Nachfolger, gestorben, tief bas heer ben feche und zwanzigjabrigen Jungling jum Keldherrn aus. Bald nach biefem überzog er die ben Romern verbunbeten Sagontiner. Der Genat, anstatt Karthago burch ichnellen Bruch zu ichrecken, ergriff den Weg der Unterhandlung. Die Sagontiner, nach langem, vergeblichem Widerstande, gunbeten bie Stadt an und gaben fich häufig ben Tod. Hannibal, mehr und mehr entflammt, fette burch, bag Rrieg erflart wurde, und beschloff, wie die Romer im letten Rriege seinem Baterland gethan, so nun fie in Italien felbst zu suchen. Er gieng über die Pyrenden, zog burch Gallien, bis wo die Rhone die Saone aufnimmt, wandte fich, burch Allobrogenland, nach ben Alpen, gieng die faum gebahnten Pfade über ben hohen Difo, und erschien in ben Gefilden Turins. Roch hatten bie Momer nicht gelernt in einem folchen Lande zu streiten; bie Unterwerfung besselben mar nicht belehrend genug. Auch erwarteten fie den Feind auf der untern, gewohns

v. E.

220.

lichern Straffe an der See und am Apenninengeburge wo er aufzuhalten gewesen ware. Hannibals größt Runft war die Wahl vortheilhafter Stellungen. Die hatte er in den Buften und Bergen Castiliens von Kindheit auf herrlich gelernt.

v. €. 216. ff.

Er schlug die Romer von den Ufern des Ticin bis nach Apulien in vier Schlachten, die jeder andem Republik verderblich gewesen waren. Es fam bingu, bag man zu Rom feit jenem erften punischen, mit leichteren Rriegen taum beschäftiget, fich gang ben in nern Stadtsachen überlaffen hatte; Eredit beim Boll vergab Stellen, die dem Berbienft gebuhrten, Ram nern bie bem Senat entgegen maren, obwohl fie bit Rabigkeit nicht hatten, gegen Sannibal zu fteben. Mu Fabius fühlte bas Geheimniß ber Kortichritte bes Sar thaginenfers; ba er in eben berfelben Runft vortrefflich, ein Mann von großem Berftande, alt und in allen gemäßiget mar, hielt er bie hite anderer gurud. Die Romer waren burch eigene Fehler geschlagen worden; in dem feindlichen Beer war nur Sannibals Wiffen schaft ihnen furchtbar. Nach der Niederlage bei Ram nen, einem Unglack wie jenes ber Athenienser auf Gi cilien, oder wie die Leuktrische, oder wie Alexanders großte Schlacht wider Darius, folgte man bem Sabiud, welcher ben Keind blog beschäftigte. Bon bem an lag. Hannibal dreizehen Jahre in Italien, ohne Thaten, welche bem erften Schreden feiner Baffen entsprochen

hatten. Mie Muse gludte ihm, romische Bundesges noffen auf einige Zeit für sich zu bestimmen. Mehrs mold litt: er Berlust; Sprakulen, welche Stadt, nach bes weisen Hero, ihres langidirigen Herrschers Zod, gegen die Kömer sehn wollte, wurde nach höchstmerke wärdiger Belagerung durch Marcellus erobert. Oft blieb Hamikat eine geraume Zeit unthätig. Doch, so schlecht er von Karthago unterstützt wurde, erhielt er sich, meist auf Italiens Kosten.

₽. €. 211.

Rang begnügten fich bie Romer, ihn aufzuhaltens endlich rettete und entichied ein in Gefahren gebilbeter Jungling. Scipio ift ale Rriegemann murbig neben Cafar zu fteben; ale Menich und Burger, über ibm. Seine Rriegezucht- und die Unbescholtenheit seiner Sie ten erwarben imm fo viele Berehrung, ale die Sanftbelt ber letteren Bergen. Das Beer nahm feine Befehle wie Gottersprache an; man wußte, bag Scipio nichts ohne bie Gotter unternahm. Nachdem er in Sannibals, erftet Schlacht feinen Bater vom Lobe gerettet, berfelbe aberemit, feinem Dheim, pon ben Karthaginenfern in Snavien erichlagen worden, beschloß er biefe Schatten und Rom ju rachen. Seine bervorleuchtenbe : Tugend vermochte die Gifersucht alter Senatoren, im . Commando bes großten Rriege ben Rom je hatte, bem edlen Jungling ju weichen; eben biefelbe gab ibm ben Sieg über die im heere eingeriffene Berberb. niß, 12,000 Weiber wurden aus bem Lager entfernt;

seine Selbsibeherrschung, sein Glud in den schwersten Unternehmungen gaben dem Heer ein solches Vertrauen daß vor ihm kein Feind unüberwindlich schien. Allen indes Archimedes mit Erfindungen des Genies die Stadt Sprakusen gegen das Glud des Marcellus zu behaupten sich vergeblich bemührte, indessen Graechus die Insel Sardinien wieder ervberte, und Hannibals letzte Hoffnung, die von Hasdrubal, seinem Bruder, ihm zugeführte Hülfe, durch Tiberink Nero vernichtet wurde, vertrieb Scipto die Felnde aus allen schren Bestingen in Spatien, setzte über die Mercenge, und erschen in Afrika.

Harringo ihn zu eigener Bertheidigung (ber machtigit Kurft des Landes, Massansses, war Scipio's Freund) Heimberief. In bem 17ten Jahr, seit er über die Alpen 1908, verließ Hannibal Itulien, ohne nach so vielen Siegen den Romern eine Gegend entriffen zu haben. Bon ber aus man sie hatte ferner konnen bennruhigen. Bath nach diesem lieferten die beiden größten Feld herren damaliger Zeit in den Gestlom von Zama die Schlacht, welche über den Vorzug ber einen oder aus bern Republik entscheiden sollte. Scipio seite die Bluthe seiner Armee dem schwächken Theil der feind lichen entgegen, auf daß früher Erfolg sein Deer begeb stere, und ihm möglich mache, den besten Truppen Hannibals in die Seite zu fallen, indes ein Theil der

ren, welche die fliehenden verfolgten, fich in Beiten mende, um den noch ftehenden in den Ruden zu fals len. Dach einem abnlichen Plan gedachte Sannibal vermittelft feiner Elephanten bie romifchen Linien gu brechen, und alsbann von allen Seiten auf einmal gut agiren. Diese Absicht mertte Scipio, und ftellte ben Elephanten leichtbewaffnetes Rugvolf entgegen. MA Die Thiere gewaltig losbrachen, machte die romische Infanterie mit größter Bebendigkeit rechts und links Die Bestien, beren fturmischer Lauf Wendungen. burch ihre Führer nicht aufzuhalten mar, fturzten wus thend vor fich, und rannten, unschadlich, durch ben Raum, welchen ihnen Scipio ließ, und ber, ba fie vorbei maren, schnell fich wieder fullte. Indeffen führte er mit seiner eigenthumlichen Geistesgegenwart feinen Plan aus. In bem 350ften Sahr der Erbauung Roms besiegte P. Cornelius Scipio bei 3ama in entscheibena ber Schlacht Rarthago, bie einige wiber Roms aufblubende Große eines murdigen Kampfs fabige Republif.

v. C. 201.

Den Karthaginensern blieb nichts übrig als um Frieden zu bitten. Ihre Stadt und verselben Gebiet blieb ihnen; so gut eine geschwächte Republik in ver Nachbarschaft einer andern, die alte Gefahren selten bergist, sicher sehn kann. Ihre Schiffe mußten aus-geliefert, allen Kriegen entsagt werden. Ganz Numistien wurde ihrem Feinde Massanasses gegeben, wer sie beobachtete, und ungestraft beleidigte.

196.

Rap. 13.

Der macebonifde und fprifde Rrieg.

Nach Hannibal war Philippus König von Wa cebonien, Entel bes Untigonus Gonatas; ber wichtigfte Reind, weil er die Murler zu fich nehmen, ober mit griechischer Seemacht Rtalien beunruhigen fonnte. hatte ben Rebler begangen, Die Rarthaginenfer, mit welchen er einen Bund hatte, indeß er mit geringen Streitigfeiten in Griechenland fich unnut beschäftigte, obne Unterftubung zu laffen. Die fonft gelehrten Grio chen batten ju mangelhafte Begriffe von auswartigen Dingen, um bie Folgen vorzusehen; fie bilbeten fich ju viel auf ihre alten Siege ein, um fur wichtig an bab ten, mas bei Fremden porgieng. Zugleich wurde Phis lippus burch Boliufte und Gewaltthatigfeiten veracht lich und verhaßt, und verlohr bas Butrauen; weil a nie Wort hielt. Er schwächte fich felber, indem, am fatt alle Griechen zu vereinigen, er ben Aetoliern und Athenienfern Apprebenfionen für Die Unabbangigleit Philippus mar fabig, fich anzustrengen; Lif gab. und Bachfamteit fehlten ihm nicht; ale Reibherr wußte er bie Gegenden feines Landes ju benuten. Aber als bie Romer ber griechischen Freiheit (fo gaben fie et wor) au Bulfe tamen, zeigte fich bei Ronoffephalen daß Philippus in einem durchschrittenen Lande ber Pho lang die nothige Biogfamteit nicht zu geben wußte Er murbe geschlagen.

Gleichwie die Romer der Stadt Rarthago die Uns bhangigteit gelaffen, fo proflamirten fie bie Griechen iel. Gie murben herren ber Belt, ohne es zu ertens un zu geben, und ohne baß fie zu erobern schienen. Die wußten, baf von ben Stadten ber Griechen meber Einigkeit noch eine dauerhafte Unftrengung zu befor-Benn die Romer biebei geblieben maren, fe hatten arm und gewaltig, start und frei, an bet Spige ber Bolfer bleiben tonnen.

Gleichwie Macedonien übermunden worden, weil ber Ronig, anstatt ben romischen Krieg mit Sannibal m führen, es hatte anfteben laffen, bis bie Romer mit aller Macht über ihn berfallen konnten, fo, und leiche ter noch, wurde Afien bezwungen, welches an bem Schidsal Macedoniens kein Theil genommen.

Thoas, ber Aetolier Saupt (jener Aetolier, beren unruhiger Geift Griechenland verwirrte, und welche burch Berbindung mit Rom die außerste Gefahr übet alle diese Lander brachten), Thoas glaubte sich für ges kiftete Dienfte von ben Romern nicht genugsam belohnt, und suchte Antiochus ben Seleuciden auf die Fortschritte ber Feinde alles Ronigthums aufmerkfam zu machen.

Bon den Trummern der alten Troja bis an bent Caucafus, über Medien hin, gang Sprien, Phonicien, Palaftina, Rleinaffen, gehorchte Untiochus dem Gros fen. Raum fublte er, daß die Parther nicht mehr uns it ihm waren; die schonften, volfreichften, blubendeften

v. Muuer Mua. Gefdichter I.

Provinzen Asiens bienten ihm; seine erste Zeit war glan zend, und er bei weitem ber mächtigste asiatische Ronarch. Nur hatte seine Thatigkeit bei zunehmenden Ich ren abgenommen; Antiochia war eine der wollustigsten Stadte; der große Antiochus schlummerte unter den Lorbeeren seiner besseren Jahre. Da floh Hannibal zu ihm. Eine, dem Hause seines Baters unaufhörlich ents gegenarbeitende, Parthet hatte, mit Hulfe der Römer, ihn genöthiget, Karthago zu verlassen, da er durch die Abstellung vieler Mißbrauche dem gemeinen Wesen inv nere Kraft wiedergeben wollte. Er unterstützte den Thoas; beide brachten Asien gegen die römische Macht ins Gesechte.

Alexanders Argyraspiden waren långst nur noch dem Namen nach übrig; an der Stelle wahrhafter Größe herrschte Pracht; Unordnung, Weichlichkeit und Hoffunste, hatten zu Antiochia ihren Sitz, und nach dem der Krieg erklärt worden, fanden Hannibals Rathschläge kein Gehör über die Art ihn zu führen. Mit Blumen bekränzt, von Berschnittenen begleitet, ba Flote und Lever, zog der große Antiochus auf seinen prächtig geschmückten Elephanten, an der Spitze eine zu viermalhunderttausend Mann geschätzten Heeres, an Afien hervor. In seidenen und purpurnen Gezelten an reichbesetzter Tafel, und in den Armen der Wollus vermeinte er über die zu siegen, welche Hannibal und Philippus nicht vermocht hatten auszuhalten. Dahl

Rap. 14. Der Ausgang Hannibals und Scipio's. 259 Acilius Glabrio und L. Scipio, des gröffern Bruder, ihn leicht notbigten, nachdem er durch die Schlacht in den Thermopplen, aus Griechenland vertrieben, und bei Magnesia entscheidend geschlagen worden, um den Preis Rleinasiens bis an den Taurus und um die Halfte, seiner Schiffe Frieden zu kaufen.

p. E. 189.

Noch wollten die Romer Konigreiche lieber geben, als beherrschen; fie begnügten sich, Sieger zu sepn; nachdem sie in Galatien die angeerbte Wildheit jener vor hundert Jahren in Macedonien furchtbaren Gallier gedemuthiget, schenkten sie einen großen Theil Rleinsasiens dem Konige von Pergamus, ihrem Freund.

### Rap. 14.

Der Ausgang hannibals und Scipio's.

So großmuthig ber Senat gegen schwache Buns besgenoffen handelte, so ausmerksam beobachtete er alle Schritte Hannibals, der die Welt durchwanderte, um dem Namen Roms Feinde zu erregen. Er war bei Prusias, dem schlauen, habsuchtigen, furchtsamen Rosnig Bithyniens, als seine Auslieferung begehrt wurde. Da nahm er das Gift, welches er seit vielen Jahren bei sich trug, um nie zu leiden, was Hannibals uns würdig wäre. Diesen Preis erhielt er vom Geschick für die durchbrochenen Alpen, die Tage am Ticinus, an der Trebia, am Trassmenersee und bei Kannen; aber sterbend konnte er Roms durch schnelles Glück

beschleunigten Unstern voraussehen, und daß unter den helben, welche mit Heeren einer verdorbenen Republik einen in der Bluthe der Kraft stehenden militärisschen Staat ruhmvoll bekämpft, sein Name ewig oben an stehen wurde.

Um dieselbige Zeit wich sein Ueberwinder der Eiser sucht einer Parthei. Scipio verließ das gerettete Rom, lebte auf seinem Landhause bei Linternum in der person lichen Würde, die ihm der Neid nicht nehmen konnte, starb daselbst und hinterließ den Anwohnern die, viele Geschlechtalter fortgepflanzte, Meinung, daß, nachdem die von ihm verehrten Götter den hohen Geist in ihre Gesellschaft aufgenommen, unter der Morthe, in deren Schatte in selbstgepflanztem Lustwäldchen er ruhete, eint übernatürliche Schlange den Zugang seiner Asche wahre.

# Kap. 15.

# Eroberung Maceboniens.

Den Aetoliern vergaben die Romer, eroberten Inteln in dem abriatischen Meer, und nothigten das auf rührische Istrien, ferners zu dienen. Indes hatte Ronig Philippus den bessern seiner Sohne der verleumderischen List des Perseus geopfert, über bessen Betragen er in verlassenem Alter durch Gram sich todtete. Dies serseus, um den Macedoniern sich zu empfehlen, erhob nach langer Anstrengung einer an sich weisen

р. E. 178.

R. 15. Erober, Maceboniens. R. 16. Der britte pun. Arieg. 268 Staatelunft, gegen bie Romer einen Rrieg, wodurch er (nicht ohne Schein, fo lang bie Romer es nicht ernstlich nahmen) den alten Ruhm ber macebonischen Baffen herzustellen sich schmeichelte. Aber ber Feldherr Paulus Memilius besiegte die unübersteiglich icheinenden hinderniffe, welche Balber und Berge feinen Kortschrits ten entgegenstellten. Den Ronig ergriff in bem entscheis benden Augenblik panische Furcht; er verließ bas Reich. Er mußte nicht zu fterben, sondern überlieferte fich. Maabonien wurde fur ein freies Land unter Roms Schirms berichaft erklart. In dem 155ften Jahr nach bem Tode Alexanders des Großen wurde sein letter Thronfolger, bem Triumph bes Ueberwinders folgend, in Rom gefangen eingeführt, und farb in der tiefften Erniedrigung. Das reiche Epirus entschädigte bas romis iche heer fur die Ordnung, die es in Macedonien hatte miffen beobachten.

v. E.

# Rap. 16.

# Der britte punische Rrieg.

Herauf bereiteten gegen einander aufgebrachte Paratheien zu Karthago dem Baterlande den Untergang. Vierzig vertriebene Senatoren baten den König Massanasses ihre Herstellung zu bewürken. Seche und neunsig Jahre alt war dieser Herr, Bater von vier und vierzig Sohnen, König vieler umherzichenden kriegerisschen Stämme, Urheber großer und reicher Cultur in

Buften, welche zu ewiger Unfruchtbarkeit bestimmt schienen; Roms kluger und standhafter Freund. Die Karthaginenser verwarfen seine Einmischung; die herrsschende Parthei fürchtete für sich. Als die Sache vor die Römer kam, urtheilte der Senat wie Massansses wünschte; die Karthaginenser unterwarfen sich nicht; ihre Führer fürchteten alles; sie beschlossen, sich unter die fallende Republik zu begraben.

Bur selbigen Zeit bestimmte ben romischen Senat ein Greis, M. Porcius Cato. Dieser, in der Nachbarschaft Roms zu Tusculum gebohren, mar auf bem Lande erzogen worden, bis er als ein fiebenzehenjahris ger Jungling in die Rriegedienfte trat. Als Militars tribun, Quaftor, Medilis, Prator Sardiniens, zweis mal Consul, Proconsul in Spanien, hatte er so gerechte Sitten behauptet, daß er über vier und vierzig Unflagen bes Neides vor bem Bolt fiegte; besonders war seine Cenfur (Sittenrichteramt) burch ernfte Festigkeit beruhmt; er war in vaterlandischen Rechten und Geschichs ten bei weitem ber gelehrtefte, einer ber beredteften Dans ner feines Zeitalters, und ein portrefflicher Sauspater; mit ber Strenge alter Tugend verband Cato fo viele Unmuth, als ber Burbe eines romischen Senators gegiemend fcbien. Aber obwohl er in fonst vielen Sachen einen scharfen und richtigen Blid hatte, mar er in eis nem einigen Punct alten Mannern gleich, bei welchen bie fruhesten Jugendeindrucke durchaus die ftarkften bleis

ben. Cato gedachte immer an hannibal, wie er vor fiesbenzig Jahren Rom bedrohete; bei allen Rathschlägen, wenn auch über ganz andere Dinge, fügte er bei: "Und über dieß ist meine Meinung, daß Karthago zers "stort werden soll."

Die Scipionen bei weitem nicht so. Der welcher biesem großen Namen damals neuen Glanz ertheilte, war ein Sohn Paul Aemil's, den der Sohn des Sies gers von Zama in seinem Alter adoptirte. Er vereinigte mit seines eigenen Baters reiner Augend die liebenss wärdigen Sitten des ältern Scipio, und mit dem, in beiden leuchtenden Heldengeist mehr Kenntnisse und Eles ganz der Manieren als in früheren Zeiten zu erlangen war. Im Senat behauptete Scipio Nasica durch Weiss heit und Gerechtigkeit großes Gewicht.

Die Scipionen widersetzen sich dem Gedanken ber Berstbrung dieser einigen Stadt, welche Rom durch das Andenken alter Gefahr abhalten konnte, sich frech den Leidenschaften zu überlassen. Es war vorzusehen, daß Rom untergehen wurde, wenn kein Gegenstand einiger Furcht übrig ware. Auch Gefühl der Gerechtigkeit und Wenschlichkeit mochte für die unglücklichen Karthaginens ser sprechen. Auch der jüngere Seipio hatte ein ebles Derz; sein Leben rechtsertigte den ungemeinen Ruhm, "daß er nie etwas gesagt noch gethan, was nicht läblich "gewesen wäre;" er war des Lälius zärtlicher Freund; er bewunderte den Polybius, bieser lebte bei ihm; jene

Meisterstücke wodurch Terentius das lateinische Theater dem attischen näherte, sind wir zum Theil ihm schuldig, Scipis liebte ihn, und half ihm.

In dem Senat, wie in solchen Collegien oft, machte bie biedere alte Art Catons, die jeder begriff, und welsche mit vielen Leidenschaften der Zuhörer zusammentraf, größern Eindruck, als was Seipio Nasica, oder der Jüngling Scipio, tiefer bemerkten. Das ausserste wurs de beschlossen.

Alfo unter bem Bormand friedbruchiger Buruftungen wurde von ben Rarthaginenfern die Auslieferung aller Schiffe begehrt, welche fie, bem letten Frieden jumider, gebauet hatten. Gie gaben dieselben; fie murben vor ihren Augen verbrannt. Sierauf murbe ihnen angedeutet, Karthago, ihr Baterland, fammtlich gu verlaffen, und, welt von der See, im Innern des Lans bes .: eine neue Stadt aufzubauen. Da die Gemeinde biefesthorte, ergriff fie die aufferste Berzweiflung; jeder beschloß Rrieg; ihr Senat schwur, mit Karthago unterzugeben. Giner ber Suffeten mar ber Meinung, baß man bem Unstern weichen foll; er wurde in der versams melten Gemeinde todtgeworfen. Nun murde alles aufs aufindende Holy (man schonte weder die Butten ber uns . tern Stadt noch irgend ein holzernes Gerathe) nach ben Derften gebracht, um eine neue Flotte zu bauen; alles Gold und Gilber, alles Metall ber Großen, die Grabgierben ber Borfteber, ber Belben, die beiligen Gefaffe,

beie Schätze ber. Tempel, Pflage, Sicheln und alles ents behrliche Handwerkszeug wurde geschmolzen, in Waffen gegoffen; da schnitten alle Weiber ihren Haarwuchs ab, um Seile und Stricke für die Schiffe zu flechten; ohne Unterschied Standes, Alters, Geschlechts, war niemand, ber für das Vaterland, für die alte große Karthago, in dieser äussersten Noth nicht alles anwandte. Wunderwürs dig widerstanden die Karthaginenser in das dritte Jahr. Zwei Mauren waren eingenommen, die dritte hielt. Der Haven war verlohren; man grub einen andern; plötzlich und sieghaft erschien eine Flotte; mehr als Eins mal waren die Legionen geschlagen worden. Der Kos nig Massansses starb und Scipio vertheiste besselben Land unter Mikipsa, Gulussa und Manastabal, seine Sohne.

Gegen die Erfindungen der Berzweiflung fand nur Scipio Mittel. Er hatte zu Rom das Amt eines Aedislis (Bauinspectors) begehrt, und wurde zum Consul geswählt, ehe er das gesetzmäßige Alter hatte. Herauf kam er nach Afrika. Im dritten Jahr dieses traurigen Kriegs drang er bei nächtlicher Weile in den letzten Haven. Und nach diesem unersetzlichen Berlust ergaden die Bürger sich nicht. Sechs Tage, sechs Nächte stritzten sie am Ufer und von den obern Gassen für die offenne Stadt. Endlich erklärte sich eine Parthei für die Römer. In diesem Augenblick wurde die Stadt von der Hand (wie es scheint) ihrer eigenen Bürger angezündet,

v. E. 145. 266 V. B. Die Republit Rom. R. 17. Der achaische Arieg. auf daß der Sit ber uralten Republit und einer fo lans gen Berrichaft nicht eine den Romern dienftbare Lands Safdrubal, ein vornehmer Burger ging stadt werde. aber; fein Weib fah ihn, umarmte ihre Rinder, 30fo Blebe benn, Safbrubal, wenn bu bas Berg haft, Rarsthago zu überleben!" und marf fich mit ben beiben Rindern in die Glut ihres brennenden Pallaftes. Biele gaben fich den Tod bei den Grabern der Borvater, ben Denkmalen ber helben, auf ber Burg bei ben Tems peln. Siebenzehen Lage brannte die von fiebenmalhunderttausend Menschen bevolkerte, taufend Sahre blus hende, gewaltige Stadt, und fant in schaubervollen Schutt 4).

### Rap. 17.

# Der achdische Krieg.

Nach Eroberung Macedoniens bemerkten die Grieschen, wie weit furchtbarer für ihre Unabhängigkeit die romische Republik sep, als der gestürzte König. Bald suchten die Römer, nach Stillung eines Versuchs, den Andristus zu herstellung des macedonischen Reichs gesmacht, der festen Plätze Griechenlandes sich durchgeshends zu versichern, und begehrten von dem achäischen Bund alle die, welche die Könige sonst im Peloponnesus besetzt hatten. Der Gesandschaft, welche diesen Antrag

<sup>\*)</sup> Es ist eine neue Bermuthung, daß das zu unserer Beit gefundene Tombotto, tief in Afrita, von entstohenen Kars thaginensern gestiftet worden sepn durfte.

machte, wurde von dem korinthischen Phbel beleidigend begegnet; dieser Borwand schien zu einem Krieg hinsreichend.

Bergeblich ftritt Achaja mit altgriechischem Belbenfinn; alles wich ben übermachtigen, wohl angeführten Legionen;' Rritolaus, Bundesvorfteber, entging 'nur burch Selbstmord einer ichmablichen Uebergabe. magte fein Nachfolger Diaus, als ein anderer Leonis bas, mit fechshundert und vierzeben tapferen Mans nern, die Behauptung ber forinthischen Landenge. Alles wich dem Strom des Glucks. Diaus eilte bins auf in fein Baterland, versammelte fein Saus, vertheilte feinem Beib, feinen Rinbern, Gift, nahm es felbft, und fiel por und mit ihnen. 2. Mummius eros berte Korinthus, geziert mit einer ungezählten Menge portrefflicher Werte, Die der Luxus und Runftfleiß der iconften Sahrhunderte Griechenlandes hervorgebracht hatte. In bem 955sten Jahr nach ihrer Erbauung (in bemselbigen Jahr wie Karthago) murbe Korinthus geplundert und verbrannt, alle Erwachsenen mannlichen Geschlechtes umgebracht, Weiber und Rinder als Stla. ven vertauft; ungahlige Deifterftucte ber Runft zerftott; auch bas bootische Theben und ( die Mutterstadt so vie-Ier Colonien ) Chalcis, die große hauptstadt Eubbens wurde verbrannt. Die guten Tage des alten Griechens landes endigten; es erhob fich nie zu bem borigen Glanz.

# -Rap, 18.

# Spanische Ktlege.

Nachdem Karthago und Korinthus gefallen, besichäftigte der lusitanische Spanler Birjatus, ein großer Mann, die römische Kriegskunst acht Jahre, und in eben demselben Land Eine Burg, die nur 4000 Mann zur Besatzung hatte, viele Feldherren, vierzehn Jahre lang. Numantia brachte Legionen zu der schimpflichen Uebergabe, wie jene im Krieg der Samniter erlitten. Birsatus siel nur durch Berrather. Selbst von Sciplo wurde Numantia nicht bezwungen; soubern als Hunsgersnoth ihre Einwohner zur Berzweiflung gebracht, und Scipio keinen Aulas zu einer Schlacht ließ, zunz beten sie den Ort an, und ermordeten sich selbst; wesnige, in ungeheuren Gestalten, folgten dem Triumphwagen des Ueberwinders.

In vielen Gegenden behauptete Spanien die Unabhängigkelt noch hundert Jahre; es waren wenige Bundesgesellschaften, und so wurde jede Bolkerschaft am Ende gewiß, doch nur eine nach der andern mit immer neuer Rühe, bezwungen. Jede stritt für die Freiheit, ihr eigenes Gut, gegen Unterdrücker, welche die eigene Berderbniß täglich härter machte. Der spanische Erfindungsgeist erzeugte mehr geschickte Hauptleute, als man bei berühmteren Bolkern sindet, welche nicht eben den Hang zum Nachdenken haben.

9, C. 132,

#### Rap. 19.

#### Die Grachen.

Indes die Romer mit so vieler Muhe zum Besit bes wilden Spaniens kamen, siel Kleinasien ihnen zu; der letzte Attalus, Konig von Pergamus, da er ohne Erben starb, gab testamentsweise sein angestammtes Konigreich und das Geschenk zurud, welches einer seiner Vorfahren von dem Senat bekommen hatte. Bersgeblich widersetzte sich Aristonikus, Aber ein Feind Roms hatte dem Staat kein schädlicheres Geschenk mas chen konnen; denn eben so vergeblich kampften seite dem altväterischer Biedersinn gegen Asiens Bolluste und Reichtbumer.

p. E. 1314

Sofort wurde durch ben Bolkstribun, Tiberius Gracchus, Schwestersohn Scipions, vorgetragen, die Schätze des Attalus zu vertheilen, und vermittelst eines neuen Gesetzes dafür zu sorgen, daß ein Bürger nie mehr als ein bestimmtes Maaß Ackerland besitzen durse; Der Bater dieses Tribuns war ein Mann von alter Tugend gewesen: Er selbst hatte alles, um ohne Ueberstretung der Gesetze, ein mächtiger Bürger zu senn; das von ihm vorgetragene Gesetz war mehr populär und bei der Menge für ihn empsehlend, als billig. Denn die alten Einschränkungen des Landbestiges waren durch langes Herkommen außer Uebung; so daß das Gesetz gegen einen beträchtlichen Theil der Bürger hart war,

und dem Armen zeigte, wie er alles erhalten, dem Reischen, daß nur Gewalt ihn schützen konne. Die attaslichen Schätze waren dem diffentlichen Fond (der vorzeiten aus Abgaben erhalten wurde, und seit Paul Aesmils Triumph keine mehr bezog) nicht überflussig, wenn die Erhaltungskoften eines großen Reichs ohne Druck für die Provinzen sollten bestritten werben.

Bum erstenmal murbe eine politische Rechtsfrage in Rom durch die Gewalt entschieden. Den Unlaß gab Lis berius Gracchus, baburch, bag er einen gemäßigtern Collegen vom Tribunat verstieß. Er trug damals auch por, bag allen Italianern bas Burgerrecht Roms an Billig furchtete ber Genat, bon einer fols chen Menge zu ben schablichsten Bewilligungen gezwun-Alfo stellte fich Scipio Nafica, ein gen zu werben. burch die reinste Tugend ehrwurdiger Mann, in Betrachtung ber gebieterischen Umftande, an die Treppe wo man binauf jum Capitolium gieng, rief 33 u mir, mer bas Baterland retten will!" und als ber Senat. alle großen Burger, bie meiften Ritter und ein betrachts licher Theil des Bolts zu ihm trat, erhob fich die Bermirrung, die dem Tiberius bas Leben toftete.

v. E. 12**2.**  Sein Bruder, Cajus, beredter und geistreicher, erneuerte nach zehen Jahren ahnliche Plane: "baß, "gemäß bem alten licinischen Gesetz, kein romischer "Burger über 500 Morgen Land besitzen, bas ganze "cisalpinische Gallen zu Italien gerechnet, und in dies

23 felben Vorrechte eintreten, das Korn dem Bolf um 23 einen außerst niedrigen Preis verkauft, 600 Ritter in 33 den Senat aufgenommen, und ihm das Richteramt 23 genommen, den Rittern aber aufgetragen werden soll." Das ganze Gleichgewicht, welches die Verfassung zus-fammenhielt, wurde hiedurch gebrochen; als Arbeit aufshörte Bedürsniß zu seyn, konnten die Sitten anders nicht als leiden. Ein Mann von seiner Einsicht konnte hiedei keine andere als personliche Absüchten oder Leis benschaften folgen.

Er schien gesichert durch die Manier, wie er die Ritter, das Bolk und Italien für die Sache zu interesssiren gewußt. Ein Consul, sein personlicher Feind, Opismius, setzte einen Preis auf seinen Ropf: aber auch Lastium, die Ritter, die bundverwandten Städte erklärten sich für die alte Verfassung, welche ohne die größte Ersschütterung nicht fallen konnte. Cajus, verzweiselnd, ließ sich durch einen seiner Leute den Idd geben; auf dem aventinischen Hügel (in der Stadt) wurden bei 200 Mann in Aufruhr erschlagen; als die Ruhe hergestellt schien, wurden die Theilhaber zur Verantwortung gezzogen, es kostete 3000 Menschen das Leben.

Mehr und mehr verschwanden von dem an die als ten guten Verhaltniffe. Das Volk wollte nicht mehr gehorchen; alles wurde durch Geld bewurkt, alles feil. Kein Verbrechen, keine Unordnung in Kriegen, schien schändlich, wenn damit Gewinn verbunden war. Felds bau und Runfifleiß erlagen unter ben Bebrudungen ber Statthalter. Bor ben Gerichten hatten Urme und Schirm= lose mehr als reiche Bosewichte zu fürchten. Mord und Der edle Scipio, Selb Giftmifcherei wurden gemein. bes britten punischen Rriegs, Terenzens und Polybius Kreund, murbe ein Opfer meuchelmorderischer Bermands ten, welche fürchteten, daß er jur Dictatur erhoben mers de, und das Baterland (welchem er keine andere Berbaltnif vorzog) mit ihrem Schaden rette. Billig fandte Metellus, fein Reind, mit folgenden Worten feine Rins ber ju Scipio's Leichenbrand : "Gehet, febet ibn; eis men folden Romer werdet ihr nie wieder feben." Macht der Bosheit mar fo furchtbar, bag man die Untersuchung seines Todes nicht magte. Von dem an fam auf. Dolche unter den Rleidern zu tragen. Die Welts herrscherinn Rom, vom Blute ber Nationen trunken, fing an, in ihre Gingeweide zu muthen,

# Rap. 204

# Der cimbrifche Arieg.

Menige Sahre nach bes Cajus Gracchus Tob ers
fchienen an der Granze Italiens barbarische Horden von
nicht eigentlich bekanntem, doch mahrscheinlich gallisch=
belgischem Stamm, unter dem Namen der Eimbern oder
Kymren. Zur selbigen Zeit war der einige defentliche
Feind Jugurtha, ein afrikanischer Prinz, deffen mittel=
mäßige Wacht bald unterlag, da man es sich Ernst

fenn ließ. Die meisten und gangbarften Alpenpaffe mas ren erobert; eine romische Proving erftrecte fich durch Gallien bis gegen bem aufferften Ruge ber Dyrenden ! die Allobrogen (in Dauphine und Savopen) und die Arberner (in Aubergne) maren gedemuthiget. Als mitten in diesem aufferlichen Glud ber Nord gum erftenmal unbekannte Schaaren ergoß, als Cimbern, Teutonen, Ambronen und (ber vornehmfte helvetische Gau) die Lis guriner, nachbem fie bie Ufer ber Donau und gang Gallien vermuftet, und nach bem Conful Carbo, nun auch Silanus und Scaurus, ben Caffius am Genferfee furche terlich und schimpflich, und in weit blutigeren Golachs ten den Capio und Manlius geschlagen, erzitterte Stalien por Teutoboch und Bojorich, wie jur Zeit hannis bals. Die Cimbern hatten riefenmäßige Geftalten; Die tauben barbarischen Tone Schreckten; fest und eng, uns burchdringlich wie es schien, und wohl unwiderstehlich zeigte fich ber Schlachthaufe.

In dieser Noth wurde bas Consulat von niemand gesucht; man fand sich genothiget, es bem E. Marius, welcher ben Jugurtha schlug, aufzutragen; einem den Edlen hochst verhaßten Mann von Arpinum, ber mehr von der Derbheit als von dem wurdigen Anstand alter Consuln hatte, aber so streng im Commando als einer berselben, und in der Kriegskunst vortrefslich; ein großer Mann, wenn er sich selber so gut heherrscht hatte wie seine Soldaten.

Meisterstücke wodurch Terentius das lateinische Theater. dem attischen näherte, sind wir zum Theil ihm schuldig, Scivio liebte ihn, und half ihm.

In dem Senat, wie in solchen Collegien oft, machte die biedere alte Art Catons, die jeder begriff, und welche mit vielen Leidenschaften der Zuhörer zusammentraf, größern Eindruck, als was Scipio Nasica, oder der Jüngling Scipio, tiefer bemerkten. Das ausserste wurde be beschlossen.

Alfo unter bem Borwand friedbrüchiger Buruftun gen murbe bon ben Rarthaginenfern bie Auslieferung aller Schiffe begehrt, welche fie, bem letten Frieden gumider, gebauet hatten. Gie gaben diefelbeng fie mur ben vor ihren Augen verbrannt. hierauf murbe ihnen angebeutet, Karthago, ihr Baterland, fammtlich ju verlaffen, und, welt von der See, im Innern des Lam bes preine neue Stadt aufzubauen. Da die Gemeinde Dieses borte, ergriff fie die aufferste Berzweiflung ; jeder beschloß Krieg; ihr Senat schwur, mit Karthago unterzugeben. Giner ber Suffeten mar ber Meinung, baf man bem Unftern weichen foll; er wurde in der verfammelten Gemeinde tobtgeworfen. Run murbe alles auf aufindende Holz (man schonte weder die Hutten ber untern Stadt noch irgend ein holzernes Gerathe) nach ben Derften gebracht, um eine neue Flotte an bauen; alles Gold und Silber, alles Metall der Großen, die Grabgierden ber Borfteber, ber Belben, die beiligen Gefäße,

R. 20. Der eimbriche Krieg. Kap. 21. Mithribates. 275 penthaler, um ruhige Berborgenheit, ober von bort aus im Nord verlaffene Brüder wieder zu finden.

Die Bewegung, welche die einbrische Unternehbenung dem Norden gegeben hatte, endigte noch nicht. Bom Rhein bei den helvetiern bis nach dem schwarzen Meere hin, sind ihre Wallungen lang bemerkbar. Auch die romischen Granzen wurden durch Stordister, Basstarner und andere wilde Stamme beunruhiget.

Diese Wanderungen sollen durch große Ueberschwems mungen und Hungerenoth bewurtt worden seyn; aber es ift unbekannt, in welches Zeitalter diese Naturereignisse zu setzen find. Barbarischen Bolkern bleibt von solchen die Erinnerung, aber die Sage verbindet sie oft mit Geschichten die um Jahrhunderte neuer sind.

# Rap. 21.

# Mithribates.

Bald nach biesem entwarf ber pontische Konig Misthribates, an militärischen Talenten ben größten Feldsherren bes Alterthums gleich \*), einen Plan, worinn er auf die nordischen Bolker zählte. Dieser herr gesbachte die vom Don bis an die Alpen zerstreuten Stämstme in eine Bundesgenoffenschaft zu vereinigen, durch Kriegskunst ihrer Tupferkeit sichere Würkung zu geben, und mit ihnen auf Italien loszustürzen. Go weit Mis

<sup>&</sup>quot;) Consiliis dux, miles manu, odio in Romanos Hana nibal.

thribates bekannt mar, fo weit erftrectte fich bie Bemunberung feines großen Geiftes. Er hatte Truppen, bie gewohnt maren, bem Mangel und ben Jahrezeiten gu troßen.

Do er in Rleinasien einen farten Unbang batte. machte er ben mabren Unfang feines Rrieges mit Ermorbung ohngefahr 80,000 in ben Stabten fich anfhal= 87. tender Romer, gegen welche der abgeredete Aufftand auf Griechenland fiel ihm bei. einmal überall ausbrach. Noch einmal hatte Rom funf und zwanzig Jahre laug die Belteroberung zu verfechten.

### Rap. 22.

Buftand ber Stadt; Krieg in Stalfen.

In ber Stadt felbit wurden die Runfte der Demas gogie pradominirend. Marius hatte ihnen zu banten, daß der fast vollendete Rrieg bes Jugurtha dem Coms mando des Metellus entriffen, und ihm aufgetragen worden. In biefem Beift errichtete er bie engfte Freunds Schaft mit dem Bolfetribun Saturninus, ber einen Coms petenten am Babltage ermorbet hatte. Detellus, burch alle Eigenschaften eines großen Burgers und Keldherrn ehrwurdig, mar in Gefahr, von einem folchen Mann etwurgt zu werden; er vergab ihm, auf daß die offent liche Rube nicht leide, er verließ Rom. Gein edelmus thiges Benehmen blieb nicht ohne ben verdienten Gins brud; bas Bolf fuhrte ihn wie triumphirend gurud.

v. C.

machte, wurde von dem korinthischen Pobel beleidigend begegnet; biefer Borwand ichien zu einem Krieg hinreichend.

Bergeblich ftritt Achaja mit altgriechischem Belbenfinn; alles wich ben übermachtigen, wohl angeführten Legionen;' Rritolaus, Bundesvorfteher, entging 'nur burch Selbstmord einer schmablichen Uebergabe. magte fein Nachfolger Diaus, als ein anderer Leonis bas, mit fechshundert und vierzehen tapferen Mannern, die Behauptung ber forinthischen Landenge. Mes wich bem Strom bes Glude. Diaus eilte binauf in fein Baterland, versammelte fein Saus, vertheilte seinem Weib, feinen Rindern, Gift, nahm es felbst, und fiel' por und mit ihnen. L. Mummius eros berte Rorinthus, geziert mit einer ungezählten Menge vortrefflicher Werke, die der Luxus und Runftfleiß der ichonften Jahrhunderte Griechenlandes hervorgebracht hatte. In bem 955sten Jahr nach ihrer Erbauung (in demselbigen Jahr wie Rarthago) wurde Korinthus geplundert und verbrannt, alle Erwachsenen mannlichen Geschlechtes umgebracht, Weiber und Rinder als Stlas ben berkauft; ungahlige Meifterftucke ber Runft zerfton; auch das bootische Theben und ( die Mutterstadt so vieler Colonien) Chalcis, die große Hauptstadt Eubdens wurde verbrannt. Die guten Tage bes alten Griechens landes endigten: es erhob fich nie zu bem vorigen Glanz.

### -Rap. 18.

### Spanifche Rtiege.

Nachdem Karthago und Korinthus gefallen, be schäftigte der lusitanische Spanier Biriatus, ein großer Mann, die römische Kriegskunst acht Jahre, und in eben demselben Land Eine Burg, die nur 4000 Mann zur Besatzung hatte, viele Feldherren, vierzehn Jahre lang. Numantla brachte Legionen zu der schimpflichen Nebergabe, wie jene im Krieg der Samniter erlitten. Biriatus siel nur durch Verräther. Selbst von Scipio wurde Numantia nicht bezwungen; sondern als Hungerenoth ihre Einwohner zur Berzweiflung gebracht, und Scipio keinen Anlaß zu einer Schlacht ließ, zuwebeten sie den Ort an, und ermordeten sich selbst; wernige, in ungeheuren Gestalten, folgten dem Triumptwagen des Ueberwinders.

In vielen Gegenden behauptete Spanien die Unabhängigkeit noch hundert Jahre; es waren wenige Bum desgesellschaften, und so wurde jede Bolkerschaft am Ende gewiß, doch nur eine nach der andern mit immer neuer Mühe, bezwungen. Jede stritt für die Freiheit, ihr eigenes Gut, gegen Unterdrücker, welche die eigene Berderbniß täglich härter machte. Der spanische Erfindungsgeist erzeugte mehr geschickte Hauptleute, als man bei berühmteren Bolkern sindet, welche nicht eben ben Hang zum Nachdenken haben.

9. C. 132.

R. 22. Buft. d. Stadt; Krieg in Ital. R. 23. Marius u. Sulla. 279 Calabrien, ergriffen die Baffen wider diefes Rom, welches ihnen besonders (die in allen Rriegen doppeltes Contingent gaben) seine Herrschaft schuldig mar. finium murde ale Sauptstadt erklart; in Albalonga bie Confuln belagert. Die murbe ein Rrieg fo muthend, fo blutig, so verratherisch geführt. Als die Romer im Lande Picenum flegten, versammelte ber italianische Beneral die Officiers, af mit ihnen, und gab nach ber Tafel sich vor ihnen den Tod. Auf ber Spite eines Berges wollten viertaufend Mann lieber todtfrieren, als fich ergeben. Das Beer eines gewesenen Consuls, burch feinen Stolz beleidiget, erschlug ihn, und warf fich, um fein Blut auszuschnen, mit folchem Born in bie Feinde, daß an diesem Tag 18,000 berselben umgebracht wurs ben. Piele in hohen Burben ober im Commando geftandene Manner wurden geftaupt und enthauptet. ben verschiedenen Schlachten fielen bei dreimalhunderte tausend Mann.

Unter solchen Umftanden erhielt Rom die Nachricht von der Ermordung jener 80,000 in Rleinasien, daß der pontische König in Thracien, daß er zu Athen sen, daß er das ganze nordische Land bewege.

# Rap. 23,

# Marins und Gulla.

2. Cornelius Sulla, von einem alten, wenig ausgezeichneten Geschlecht, hatte in dem Jugurthinischen und bem Armen zeigte, wie er alles erhalten, dem Reis chen, daß nur Gewalt ihn schügen konne. Die attalichen Schätze waren dem diffentlichen Fond (ber vorzeiten aus Abgaben erhalten wurde, und seit Paul Memils Triumph keine mehr bezog) nicht überflussig, wenn die Erhaltungskoften eines großen Reichs ohne Drud für die Provinzen sollten bestritten werden.

Bum erstenmal murbe eine politische Rechtsfrage in Rom durch die Gewalt entschieden. Den Unfaft gab Ib berius Gracchus, baburch, bag er einen gemäßigten Collegen vom Tribunat verftieß. Er trug bamals auch por, bag allen Stalianern bas Burgerrecht Roms ju Billig fürchtete ber Senat, von einer fol geben fen. chen Menge zu den schädlichsten Bewilligungen gezwur-Alfo stellte fich Scipio Nafica, ein gen zu werben. burch die reinste Tugend ehrwurdiger Mann, in Be trachtung ber gebieterischen Umftanbe, an die Treppe wo man binauf jum Capitolium gieng, rief "ju mir, 20mer bas Baterland retten will!" und als ber Senat, alle großen Burger, Die meiften Ritter und ein betracht licher Theil des Wolks zu ihm trat, erhob fich bie Bermirrung, die bem Tiberius das Leben toftete.

v. E. 122. Sein Bruber, Cajus, berebter und geistreicher, erneuerte nach zeben Jahren ahnliche Plane: "baß, "gemäß bem alten licinischen Gesetz, kein römischer "Burger über 500 Morgen Land besitzen, bas ganze "cisalpinische Gallien zu Italien gerechnet, und in bie

stropfen übrig hat, vermogen, ben fur Reind ber Ros mer zu erklaren, ber Rom und gang Stalfen von ben "Cimbern gerettet hat." Der Schreden bestimmte bie Auf ben Ropf bes Bolfetribuns Sulpicius wurde ein Preis gefett; einer feiner Sclaven tobtete ihn, bekam den Preis, und murbe jugleich als Berrather feis nes herrn von dem Tarpefischen Kelsen gesturgt. Ueberwinder der Cimbern-ging tief in den minturnischen Sumpf; aber nicht genug verbarg ihn der Schlamm und das Rohr. Da er hierauf in dem Rerker von/Mini turnen umgebracht werben follte, und ber bagu bestimm= te Bewaffnete, ein Cimbre, bereintrat, rief ber alte Feldherr mit jener Stimme vor der die Legionen und bie Barbaren gezittert: "Wer bift bu, o Mensch, ber ndu gegen Cajus Marius beine Sand aufzuheben, bich micht scheuest!" Dem Mann fiel bas Schwert aus ber Sand. Marius murbe nach Afrita gerettet, aus wels dem Lande er, jum erstenmal fiegreich, nach Rom gefommen war.

Nachdem Sulla sich in den mithribatischen Krieg begeben, wurde Rom durch den Consul L. Cornelius Cinna aufs neue verwirrt. Ihn vertrieb Octavius, sein College. Aber Cinna brachte ein Heer zusammen und bedrohete den Senat. Bur selbigen Zeit waren aus den Burgern solcher Städte, welche den italianischen Bund aufgegeben und hiedurch das romische Burgerrecht erzworden hatten, acht neue Tribus errichtet worden; dies

fen fversprach Cinna, sie in die alteren Tribus zu verstheilen, so daß die alten Geschlechter gar keinen Borzug behaupten sollten. Dieses brachte ihn an die Spitze einnes ungemein großen Heers.

Um biefes burch Rriegskunft und einen großen Namen furchtbarer zu machen, berief er Marius gurud, Mitleiben, Unwille, hoffnung und Furcht bewaffnete Italien fur ben grauen Selben, ber, von je ber bart, pon Jugend auf des Abels Reind, nun von Rache begeistert, alle Rrafte bes militarischen Geistes aufbot, welcher feit einem balben Jahrhundert ihn auszeichnete, welchem allein er zwei Triumphe und feche Confulate schuldig war. Nahe bei Rom geschah die Schlacht mis ber ben altern Pompejus, ber zu spat fich endlich gegen Cinna erklart hatte. Siebenzehentausenb Dann fielen burch Schmert und Vest. Gin pompejanischer Solbat erkannte unter benen, welche er umgebracht hatte, felnen eigenen Bruder, bob ben Leichnam auf, errichtete ben Scheiterhaufen, verfluchte ben Rrieg, verfluchte Pompejus, alle Partheien, und Roms Geschick, und todtete fich über dem Bruder. Bald nach biesem murde Pompejus vom Blig getroffen.

Mavius, der jeden Schritt, seit er in Italien lans bete, mit Blut bezeichnet hatte, Cinna, Carbo, Sers torius, zogen in die Stadt. Noch vertheidigte der Conful Octavius, mit wenigen, auf welche der Senat seine lette Hoffnung grundete, ben vaticanischen Hügel; bald wurde fein haupt, an einem Spieg empor, burch bie Stadt getragen. Dann gab Marius ben Befehl ber Ermordung aller großen Genatoren. Die meiften traf bas Unglud in ihren Saufern; viele murben burch Glien. ten verrathen, viele nach bem Forum geschleppt, mo ein Saufe Leichname boch empor flieg. Da wurde der Dberpriefter Jupiters an bem Altar feines Gottes ums gebracht: Catulus, ber tugenbhafte und aufgeklarte Conful der mit Marius den Ruhm bes cimbrifchen Sie ges theilte, genothiget, in einem neu getunchten Bimmer burch Erstidung fich bas Leben zu nehmen; ber Ropf bes Untonius, bes größten bamaligen Redners, unter bem Effen zu Marius gebracht, welcher froblos dend ihn betaftete, und den bluttriefenden Morder umarmte. Dieser Augenblit mar feine lette Freude; Das rius ftarb. Biele taufend Sclaven, welche er gegen bie Barger bewaffnet hatte, und welche bei ermangelnbem Sold migvergnugt murben, versammelte Ginna (ale jur, Bezahlung) auf bas Korum, wo fie umringt und niebergemacht murben.

Sulla schien alles zu vergeffen, um Rom an dem Konige des Pontus zu rachen. Er eroberte Athen, nach einer Belagerung, worinn die Burger, durch Hungerse noth getrieben, sich der Spelse des Menschenstleisches nicht enthalten hatten; er vergab den Atheniensern um ihrer Bater willen. In dem entscheidenden Treffen in Botien nothigte die Tapferkeit und Kunst des mithris

v. **E**. 854 Marius zog wider bie von der gallischen Proving anziehenden Teutonen, Catulus, sein College im Consulat, wider die aus den rhatischen Alpen hervorstrumenden Cimbern. Ehe Marius jene angriff, stellte a die Kriegszucht her, welche dem Soldat Selbstgesisch und Vertrauen giebt; er gewöhnte sein Heer an den wild den Anblit; den Feind machte er durch Idgerung sicher; durch eben dieselbe entstammte er sein Heer zu ausserstung licher; ungeduld; endlich brach er los, und vernichtete bit Aqua Sextia (Aix in Provence) die Teutonen.

Rachdem er bieses vollbracht; eilte er in die we tonefischen Gefilde, wo Catulus ben furchtbaren Schaa! ren, die tein Schneegeburge, fein Balbftrom auf bielt, nicht zu widerstehen vermochte. Marius selbst tam in große Gefahr, von dem weit übermachtigen gein: be, ber eine Schaar flieben lief, auf baf bie verfole genden Romer ihre Ordnung auflosen, abgeschnitten und überflügelt ju merden. Nur wußte er bem hert neuen Muth fur eine entscheidende Unftrengung ju ges ben, welche um fo gludlicher mar, als ber Feind ein: Stellung hatte, wodurch der aus Nebeln bervorbrechem be Sonnenglang ihm blendend in die Augen fiel. Beis derseits murbe mit aufferfter Buth, und als ber Sie wiber die Barbaren entschieden mar, noch an ber Ba genburg von ihren Beibern verzweiflungevoll geftritten. Dieser Lag mar ber lette ber cimbrischen Macht. Bet nicht fiel, oder verkauft murde, verstahl fich in die Ab

über den Consul Norbanus. Das Heer, welches L. Scis pio wider ihn anführte, ging zu ihm über. Der junge Enejus Pompejus führte ihm aus dem Picenum die zahlreiche Clientschaft seines Vaters zu. Indeß bes mächtigte sich ein sullanischer Officier der Insel Sardisnien. Der marianische Prätor von Ufrika wurde, als ein stolzer, geitziger Mann, in einem Aufruhr mit seinem Hause verbrannt.

Bei solchen Umständen berief zu Rom der Prator Damasippus, auf Befehl bes jungen Marius, ben Sesnat, und machte Friedensvorschläge, Alle in Rom noch vorhandene vornehme Burger, alle, die jeden Frieden der blutigen Rache vorzogen, versammelten sich auf der hostilischen Curia. Diesen Augenblick mählten die Marianer zu Bollendung ihrer Verbrechen; indem sie die ganze Versammlung umbrachten; vor der Vesta heilisgem Feuer siel der oberste Pontifer, Scavola.

Dierauf nach wenigen Tagen stritt Sulla vor ben Thoren der Stadt sieghaft gegen Pontius Telesinus, einen Samniter, von des Marius Parthel. Der Tag seines Einzuges war für den ganzen marianischen Unstang, für alle, die Sulla selber, die einer seiner Freunde oder Soldaten haßte oder beneidete, Signal des Todes. Um dem Nachschwert Schranken zu seizen, wurden Prosscriptionstafeln bekannt gemacht, worinn die Ermorbung anfangs achtzig, nachmals fünshundert angesehesner Männer besohlen, den Mördern das ganze Vermögen

thribates bekannt mar, fo weit erftrectte fich die Bemum berung seines großen Geistes. Er hatte Truppen, bie gewohnt waren, bem Mangel und ben Jahrszeiten zu trogen.

Da er in Aleinasien einen starken Anhang hatte, machte er ben wahren Anfang seines Arleges mit Er mordung ohngesähr 80,000 in den Städten sich anshale tender Römer, gegen welche der abgeredete Ausstand aus einmal überall ausbrach. Griechenland siel ihm bei. Noch einmal hatte Rom fünf und zwanzig Jahre laug die Welteroberung zu versechten.

## Kap. 22.

Buftand ber Stadt; Krieg in Stalien.

In der Stadt selbst wurden die Kunste der Demas gogie pradominirend. Marius hatte ihnen zu danken, daß der fast vollendete Krieg des Jugurtha dem Commando des Metellus entrissen, und ihm aufgetragen worden. In diesem Geist errichtete er die engste Freundsschaft mit dem Bolkstribun Saturninus, der einen Competenten am Wahltage ermordet hatte. Metellus, durch alle Eigenschaften eines großen Bürgers und Feldherm ehrwürdig, war in Gesahr, von einem solchen Mann erwürgt zu werden; er vergab ihm, auf daß die öffend liche Ruhe nicht leide, er verließ Rom. Sein edelmüthiges Benehmen blieb nicht ohne den verdienten Eind druck; das Volk führte ihn wie triumphirend zurück.

v. C. 87. Bei einer solchen Lage suchten bie Patricier ihre Sischerheit in dem Consulate des Memmius; ein Bolkst wibun, am Tage der Wahl, ermordete ihn. In dem allgemeinen Schrecken ergriff Marius die Parthei den gerechten Sache, weil sie nun die populärste schien, Es sam auf dem Forum zum Streit; der Tribun wurde gendthiget, sich zu ergeben; römische Mitter und Manner vom Bolk schleiften ihn, schlugen ihn mit Prügeln und Steinen todt, zerrissen die zitternden Glieder.

Die Lage der Provinzen war nicht glücklicher. Die tomischen Ritter, vor Alters eine militärische Eintheis lung, waren seit Cajus Gracchus die Richter; dreitaus send neunhundert an Zahl, in vier Decurien classificiert, übten diese Gewalt. Nun war keine Rettung für die gepreßten Provinzen, deren Abgaben sie gepachtet hateten, und unersättlich vermehrten; Ehre, Leib und Gut hing im Gerichte von denen al., wider welche als Einsnehmer die meiste Ursache der bittersten Klagen war.

Bur selbigen Zeit veranlaßte eine Privatfelnoschaft mischen Capin und Drusus einen Bruch zwischen bem Senat und den Rittern, welche letztere für Capio so warm Theil nahmen, das Drusus bedacht senn mußte, sie bei diesem Aulas um die unschiedlich erworbenen Rechte zu bringen. Drusus war von edlem Geschlecht; auszeichnende Fähigkeiten wurden durch seltene Sittene reinheit und Lauterkeit der Absichten in ihm erhöhet. Um der alten Verfassung, die er herzustellen vorhatte,

bas Bolf zu gewinnen, mußte er in einigen Dingen fich bemfelben gefällig erweisen, brachte also die Ers richtung einiger Colonien, die Austheilung einiger ganbereien, in Boricblag. Der Sengt, für welchen er ju arbeiten vermeinte, verftand feine Absicht nicht, und war ihm so viel er konnte in allem zuwider. Als Drufus bie, welchen er bie Gerichte wieder autheilen wollte, mit jenen welchen er bas migbrauchte Recht abzunch men gebachte, gegen fich vereiniget fab, verzweifelte ber edle Mann. Er fuchte in feiner Roth gang Italien für fich zu interessiren, indem er ber gangen Nation die Rechte romischer Barger versprach. hierauf fette er ein Gefet über Landereitheilungen, eines über Korns preise, und ein brittes burch, wodurch die Richterge walt zwischen Senat und Rittern vertheilt murbe. 216 er, bon einer unermeglichen Menge begleitet, nach Saufe gog, wurde er, burch einen Unbefannten (welcher nie gur Berantwortung aufgesucht murbe), mit einem Deis ferhiebe ermordet. Sterbend feufate Drufus : 33ch febe "bor, daß nicht leicht noch einer auftreten wird, mel-33 cher so rein bente wie ich!"

Ganz Italien kam, des Burgerrechtes wegen, nach Mom, und wurde abgewiesen. Da erschlugen die von Alsculum den Pratur Servilius mit allen in ihrer Stadt sich aufhaltenden Romern. Das ganze Picentinische, die sabinischen Thaler, die tustischen Städte, Umbrien, die ganze adriatische Kuste, Samnium, Campanien,

K. 22, Buft, b. Stadt; Krieg in Ital. R. 23, Marius u. Sulla. 279 Calabrien, ergriffen bie Baffen wider diefes Rom, welches ihnen besonders (die in allen Rriegen boppeltes Contingent gaben) seine Berrschaft ichuldig mar. finium murde ale Sauptstadt erklart; in Albalonga bie Confuln belagert. Die wurde ein Krieg fo wuthend, fo blutig, so verratherisch geführt. Als die Romer im Lande Vicenum fiegten, versammelte ber italianische Beneral die Officiere, af mit ihnen, und gab nach ber Tafel sich vor ihnen den Tod. Auf der Spitze eines Berges wollten viertausend Mann lieber todtfrieren, als fich ergeben. Das Beer eines gewesenen Confuls, burch feinen Stolz beleidiget, erschlug ihn, und warf fich, um fein Blut auszuschnen, mit foldem Born in die Keinde, daß an diesem Tag 18,000 berselben umgebracht wurs ben. Biele in hohen Burden oder im Commando gestandene Manner murben gestäupt und enthauptet. In ben verschiedenen Schlachten fielen bei dreimalhunderts tausend Mann.

Unter solchen Umftanden erhielt Rom die Nachricht bon der Ermordung jener 80,000 in Rleinasien, daß der pontische Konig in Thracien, daß er zu Athen sen, daß er das ganze nordische Land bewege.

#### Rap. 23.

#### Marine und Gulla.

L. Cornelius Gulla, von einem alten, wenig ausgezeichneten Geschlecht, hatte in dem Jugurthinischen und in dem Cimbrischen Kriege Ruhm erworben, neus lich über die Italianer gesiegt, und lag vor Mola in Campanien, einer ihrer Städte. Dieser Feldherr wurs de zu Führung des mithridatischen Krieges bestimmt, Aber der unersättliche Ehrgeitz des siebenzigjährigen Mastius dewog letztern, durch den Bolkstrihun Sulpicius, einen sonst vortrefslichen Mann, der diesmal sich mischen fonst vortrefslichen Mann, der diesmal sich mischen den ließ, antragen zu lassen, daß die Ernennung des Sulla widerrusen und Marius als Commandirens der ernannt werden möchte. So gar wurde ein Stam des Sulla ermordet.

Auf diese Nachricht erhob Sulla fein vor Rola lie genbes Beer. Bum erftenmal zog bie Armee eines Bargere feindfelig nach Rom. Raltblutig forderte er Fadeln ju Angundung ber Stadt. An ber Spite von 26,000 Mann, benen nur fein Bille Gefet mar, jog er jum collinischen und efquilinischen Thor herein burch die auf bas Capitolium führenden Gaffen. Vergeblich wurde von Marius der Genat, wurden die Ritter aufgerufen; kaum vermochte ein Sclav, ihn zu retten. hierauf begehrte Gulla, daß der alte Conful, fein Sohn und gehen feiner Unhanger ale Feinde bes Baterlandes erHart murben; zu dem Ende umringten Bewaffnete ben rathichlas genden Senat. In bemfelben mandte fich Scapola, ber Mann bes Rechts, an ben gebietenden Gulla, und sprach: "Mie werden die Werkzeuge ber Zprannei ben malten Mucius Scavola, ber nur noch wenige Blutte

ntropfen übrig hat, vermogen, ben fur Zeind ber Ros mer zu erklaren, der Rom und gang Stalfen von ben "Cimbern gerettet hat." Der Schreden bestimmte bie Auf bent Ropf bes Bolfetribuns Sulpicius wurde ein Preis gefett; einer feiner Sclaven tobtete ihn, befam den Preis, und wurde zugleich als Berrather feis nes herrn von dem Tarpejischen Felsen gesturat. Ueberwinder ber Cimbern-ging tief in ben minturnischen Sumpf; aber nicht genug verbarg ihn ber Schlamm und bas Rohr. Da er hierauf in dem Kerker von/Mins turnen umgebracht werben follte, und ber bagu bestimmt= te Bewaffnete, ein Cimbre, bereintrat, ricf ber alte Feldherr mit jener Stimme vor ber die Legionen und bie Barbaren gegittert; "Wer bift bu, o Menich, ber ndu gegen Cajus Marius beine Sand aufzuheben, bich micht scheuest!" Dem Mann fiel bas Schwert aus ber hand. Marius murbe nach Afrita gerettet, aus wels dem Lande er, jum erstenmal fiegreich, nach Rom gefommen mar.

Nachdem Sulla sich in den mithridatischen Krieg begeben, wurde Rom durch den Consul L. Cornelius Cinna aufs neue verwirrt. Ihn vertrieb Octavius, sein College. Aber Cinna brachte ein Heer zusammen und bebrohete den Senat. Zur selbigen Zeit waren aus den Burgern solcher Städte, welche den italianischen Bund ausgegeben und hiedurch das römische Bürgerrecht erz worden hatten, acht neue Tribus errichtet worden; dies

fen wersprach Cinna, sie in die alteren Tribus zu ver theilen, so daß die alten Geschlechter gar keinen Borzug behaupten sollten. Dieses brachte ihn an die Spitze in nes ungemein großen Heers.

Um biefes burch Rriegstunft und einen großen No men furchtbarer ju machen, berief er Marius gurud. Mitleiden, Unwille, hoffnung und Furcht bewaffnet Stalien fur ben grauen Selben, ber, bon je ber bart, pon Jugend auf bes Abels Keinb, nun pon Rache be geiftert, alle Rrafte bes militarifchen Geiftes aufbot, welcher feit einem halben Jahrhundert ihn auszeichnete, welchem allein er zwei Triumphe und feche Consulate schuldig mar. Nahe bei Rom geschah die Schlacht wis ber ben altern Pompejus, ber zu fpat fich endlich gegen Cinna erflart hatte. Siebenzehentaufend Dann fickn durch Schwert und Vest. Ein pompejanischer Soldat erkannte unter benen, welche er umgebracht batte, feb nen eigenen Bruder, bob ben Leichnam auf, errichtete ben Scheiterhaufen, verfluchte ben Rrieg, verfluchte Pompejus, alle Partheien, und Roms Geschick, und todtete fich über dem Bruder. Bald nach biefem murde Pompejus vom Blitz getroffen.

Marius, der jeden Schritt, feit er in Italien laubete, mit Blut bezeichnet hatte, Einna, Carbo, Serstorius, zogen in die Stadt. Noch vertheibigte der Conful Octavius, mit wenigen, auf welche der Senat seine lette Hoffnung grundete, den vaticanischen Hügel; bald

wurde fein Saupt, an einem Spieß empor, burch die Stadt getragen. Dann gab Marius den Befehl der Ermordung aller großen Senatoren. Die meiften traf das Ungluck in ihren Häusern; viele wurden durch Eliens im verrathen, viele nach bem Forum geschleppt, mo ein Haufe Leichname hoch empor stieg. Da wurde ber Dberpriefter Jupiters an bem Altar feines Gottes ums gebracht; Catulus, ber tugenbhafte und aufgeflarte Consul, der mit Marius den Ruhm des eimbrischen Sieges theilte, genothiget, in einem neu getunchten 3immer durch Erstidung fich bas Leben zu nehmen; ber Kopf des Antonius, des größten damaligen Redners, unter bem Effen zu Marius gebracht, welcher froblos dend ihn betaftete, und ben bluttriefenden Morder umarmite. Diefer Augenblit mar feine lette Freude; Das riub starb. Biele tausend Sclaven, welche er gegen bie Burger bewaffnet hatte, und welche bei ermangelnbem Cold migvergnugt wurden, versammelte Cinna (ale gur Bezahlung) auf bas Forum, wo fie umringt und niebergemacht murben.

Sulla schien alles zu vergeffen, um Rom an dem Könige des Pontus zu rachen. Er eroberte Athen, nach einer Belagerung, worinn die Burger, durch hungeres noth gutrieben, sich der Speise des Menschensteisches nicht enthalten hatten; er vergab den Atheniensern um ihrer Bater willen. In dem entscheidenden Treffen in Bootien nothigte die Tapferkeit und Kunst des mithris

p. **E.** 854

batischen Kelbheren die Romer zum welchen; ba ftarze Sulla in die Keinde, und rief unter sein heer: "Sol "daten, wenn man fragt, wo ihr euren gelbherrn ge plaffen," fo fprecht, min ber Schlacht!" Dieles be schämende Wort ermannte fie zur Pflicht, fie gab ibnen Die ift von größeren Mannern jede Bulfs. ben Siea. quelle långer wider einander benutt worden; nicht nur bie unerschöpflichscheinende Rraft ber Erfindungen bes Mithribates hatte Gulla zu befampfen, auch marianis fche Partheibaupter verwirrten Ufien; bis er Rimbrig gum Gelbstmord, den Ronig zu einem folchen Frieden grang, wodurch Rappadocien, Bithonien, Ufien, bie Mithridates schon für sein hielt, ein Theil seiner Flotte und eine große Summe Gelbes ben Romern abergeben werben muften.

Hierauf begab sich Sulla so ruhig zuruck nach Italien, als ob er in tiesem Frieden kame, einen Triumph
zu begehren. Bon Apulien, wo er landete, zog er in
bester Ordnung und genauer Kriegszucht das Land hinauf. Es begegneten ihm entstohene Consularen, und
Sulla schien weiter nichts zu wollen, als die Wiedereiw
setzung des Senates in versassungsmäßige Rechte. Sinna, der gegentheilige Maaßregeln mit einem, einer bessern Sache würdigen, Wuth ausgeführt hatte, als er
sein Heer wider Sulla führen wollte, wurde in einem
Aufstande der Soldaten erschlagen. Sulla, von dem
Berg herabziehend, melcher über Capua liegt, siegte

S. 25. Cafar, Pompejus, Craffus, Cato, Cicero. ren, die er von ihnen erwarte, die fie ihm fo oft bewies fen, feiner Sorgfalt womit er ben Erfolg nun gefichert habe. In der That waren fie ihm fo ergeben, daß in einem wichtigen Fall ber ftatt seiner Commandirenbenichts ftarteres ju fagen mußte, als: "Soldaten, ftellt weuch vor, Cafar sehe euch." Die zehende Legion hatte er im Unfang seiner Thaten besonders gewonnen: als ein großes beutsches heer unter bem Sarften Ariowift einige Furcht verbreitete, hielt er jene meifterhafte Rebe, worinn, ba er ihnen bezeugt, wie ungebuhrlich er finde, daß fie über die Urt und Runft ihrer Feinde fich Gors gen machen die nur ihm gutommen, er am Ende bes. zeugt, "baß wenn alle ibn verlaffen, er allein an ber "Spite feiner zehenben Legion, auf die er traue, ben "Reind angreifen werbe." Die Legion bantte, daß er ihre Befinnungen fo richtig beurtheilt; fie bezeugte, ibm ewig ergeben zu fenn; bie Officiers ber übrigen Legios nen wußten nicht genug ihren Schmerz auszubraden, baß Cafar einen Augenblick an ihnen habe zweifeln tons nen; worauf ber Wetteifer ben Feind besiegte. Gin ans bermal, ba er sein Deer unruhig fand, bebiente er sich seiner Buversicht: "Es ift mahr, Juba zieht wiber uns; mer hat geben Legionen, breihundert Elephanten, breißig= ntaufend Pferbe, hunderttaufend Leichtbewaffnete; aber mber erfte ber fich hieruber bekummert, ben überlaffe ich min einem elenden Rahn bem Spiel ber Wellen bes

Deers." Ginen Golbatenaufruhr ftillte er mit Ginem

derselben zuerkannt, und ihre Kinder von allem Zutritt durgerlicher Aemter lebenslänglich ausgeschlossen wurden. Als Mord Sewinn wurde, galt manchem Reichschum für Verbrechen. Achttausend Mann, die sich dem Sieger ergeben hatten, wurden zusammen umgebracht; bas Wuthgeschrei war so groß, und so groß das Seheul der Husselschrei war so groß, und so groß das Geheul der Husselschen, daß der Senat auf der benachbarten Curia in Berathschlagungen nicht fortsahren konnte; Sulla sprach: 32Es sind einige Elende, die man um ihre Berindrechen straft." Der jüngere Catulus antwortete: 32Bir 32tboten im Krieg die Bewassneten, im Frieden die aus 32deren; mit wem sollen wir leben!"

Auf Präneste hielt ber sechs und zwanzigjährige Consul Marius; wurdig bes militärischen Ruhms sein nes Baters, lang helbenmuthig. Indes befahl Sulla, seinen Bruder den Prätor nach dem Grabe des alten Catulus zu schleifen; hier wurden ihm Junge, Ohren und Augen ausgeriffen, hierauf ein Glieb nach dem and dern mit Keulen zerschmettert. M. Plätorius, wurde hingerichtet, weil er über diesem Schauspiele in Ohns macht gefallen. Als der Kopf des Prätors an die Mauer von Präneste geworfen wurde, gaben der junge Consul und des Telesinus Sohn, sein Freund, einander den Tod. Als die Stadt sich ergab, wurde die ganze Bürgerschaft niedergemacht.

Indef fiel auf Sicilien der Conful Enejus Carbo tatt einer großen Menge der seinigen durch die Waffen

Kap. 25. Edfar, Pompejus, Eraffas, Cato, Cicero. 297 war machtig, nicht nur ein Mann von vielem gesunden. Urtheil in Geschäften, sondern vornehmlich, weil er inzeinem Staat, wo alles verkauft wurde, großen Reichsthum besaß. Als, nach dem Krieg wider Mithribates, Pompejus nicht ohne Ursache Neider und Feinde bekam, welche die Ratification der von ihm getroffenen Sinzrichtungen zu verhindern suchten, fand er sich genothisget, in dem Credit, welchen Casarn seine Eigenschaften, dem andern sein Geld, gegeben, Husse zu suchen. Seis nerseits war Casar derjenige noch nicht, als den er sich zu zeigen hoffte, wenn er durch jene zum Consulat und einem wichtigen Commando gelange. Crassus vermochte ohne sie nichts, alles mit ihnen.

Als diese sich vereinigten, in Geschäften gemeine Sache zu halten, blieb für die Gesetze Cato. Nie warein dem Ideal der Tugend mehr ähnlicher Mann, der das Gute nur darum würkte, weil, anders zu hans deln, nicht in seiner Seele war. So viele Mühe seine geistreichen Feinde sich gaben, ihn herabzuwürdigen, dennoch blieb sein Name gleichbedeutend mit der Rechtschaffenheit selbst. Einen Fehler hatte Cato (und nies mand als er), daß er der herrschenden Verderbnis auf gar keine Weise sich fügen, und lieber etwas Gutes unterlassen, als auf eine nicht ganz streng gesetzmäßige Art handeln wollte. Mit mehr Nachgiebigkeit wäre er seinem Vaterlande nützlicher gewesen, seer ein Cato, würde der Geschichte der Renschheit sehlen.

b. C.

77**•** 

kommen gewagt, legte Sulla die Dictatur nieder, tratin das Privatleben zurud, beschäftigte sich mit Beschreis bung seiner Geschichte, genoß alles geistigen und finnlichen Bergnügens, und starb entkräftet, am zweiten Tagnach Bollenbung des 22sten Buchs seiner Geschichte.

## Rap. 24.

#### Die Beiten bes Pompejus.

Mehrere Jahre war diese Erschütterung ber haupt stadt ben Provinzen fühlbar. Sertorins, ein Marianer, führte in Spanien seinen durch Menschenkenntniß und bewunderungswürdige Geschicklichkeit in der Wahl der Stellungen sehr merkwürdigen achtzehenjährigen Arieg. Selbst Barbaren hatte Sertorius so eingenommen, daß Calagurri nicht eher übergeben wurde, als nachdem die Einwohner ihre Weiber und Ainder verzehrt hatten. Eben als er mit Mithridates gegen das Baterland gemeine Sache machen wollte, verrieth ihn Perperna, des sen er geschont, als er alle andere, auf die er mißtrausschwar, dem Lod übergab. Auch dem Mörder kostete seine That das Leben.

Nach Asien wider Mithridates zog Lucullus; ein in friedlichen Studien gebildeter und seit mehreren Jahren von militarischen Geschäften entfernt lebender Mann, der die Grundsätze dieses Kriegs auf der Hinreise aus Büchern und Unterredungen lernte. Seine Thaten ber wiesen, daß einem an das Denken gewöhnten Kopf auch dieses gelingt,

Proving Gallien, auf bie nachmals verdoppelte Zeit von funf Jahren, aufgetragen, und er freute sich bes Unlaffes jum Rrieg.

Die gebenrutbigten Arberner erhoben fich nicht; die Sequaner, welche ihr Unsehen auf beutsche Sulfetrup. pen grundeten, murben von biefen felbft ungemein gebrudt; bie Bebuer (in Burgund) maren alte, nicht machtige Freunde Roms, die in eigenwillig unternommenen Rriegen feine Bulfe erwarten burften ; bas ftartfte Wolf Galliens, nachst ihnen, waren die Remier (von Rheims); bie Macht ber Sueffionen (um Soif= fone) war mit ihrem vorigen Furften verschwunden; tapfer waren bie Bellowaten, (im Beauvais), aber ber belgische Stamm genoß bes vorzüglicheren Baffenrubme, und hatte feine Sitten beffer ale bie abrigen erhalten. Eine (im Lande Bales noch kenntliche) Colonie ber Belgen war nach Britannien übergegangen. Un ben Ruften bes Beltmeers hielten bie Beneter (um Dannes) bie vornehmfte Seemacht. Gegen bie Ppres nden und in ben Sumpfen bes Riederlandes wohnten Diefe lettere maren in die unbezwingbarften Stamme. Sitten ben Deutschen abnlich, welche mit aller Kurcht unbekannt, einig ben Baffen ergeben, über bie Gallier entschiebene Oberhand hatten. Die Gallier waren ges fitteter, fie hatten mehr zu verlieren. Underfeits murben die Deutschen von ben Selvetiern in Schranten ges halten, einem in ben Gbenen ber Schweis wohnhaften

Boif. Diese helvetier gaben Anlaß zu bem von Cafar gemunschten Rrieg.

9. **E.** 57•

Noch voll des Andenkens der eimbrischen Zeit hielten fie fur ein leichtes, fich in befferen Gegenden ein In biefem Berbequemeres Vaterland auszumachen. trauen vereinigten fich die Belvetier mit einigen benachbarten beutschen Wolkerschaften, verbrannten ihre Bobs nungen, und machten fich auf, über ben Jura ju gies Den Romern konnte eine folche Bewegung, melde andere Deutsche und Gallier zur Nachahmung verleis ten burfte, fur die Rube ber Grange nicht gleichgultig fenn. Cafar, mit großen Berftartungen, eilte nach Genf. Die helvetier zogen burch die kaum gangbaren Pfade bes Jura. Er folgte. Gern. vernahm er die Rlagen der Seduer und Allobrogen. Indem er diefen Bormand benutte, um bie Tiguriner, jenen Gau ber im eimbrischen Krieg die Romer schlug und noch benselbigen Feldherrn Divito hatte, anzugreifen, ichien er zugleich ehemalige Berunehrung der vaterlandischen Baffen gu rachen. , Es fam bald nach diesem zu einer entscheidens ben Schlacht, worinn die Rriegekunft über ungebilbete Lapferfeit vollkommen fiegte. Cafar verfolgte bas gang entfraftete Sper; es ergab fich. Die Selvetier murden romische Bundesgenoffen, und er ficherte ben bamals vornehmften Pag des Jura burch eine Colonie, mo jest ber Ort Mion an bem Genferfee liegt.

Durch biefen erften Sieg wurde Cafare Anfeben fo

rusgebürge, beide Armenien, Mesopotamien und Spatien wider die Romer ins Gefechte gebracht; fünf und wanzig Jahre, in oft erweuertem Krieg, die Horden zusammengehalten, und mit denselben dem sullamischen Glück, dem Eiser mehrerer Consuln, selbst dem weisen Lucullus und so lang möglich der Schnelligkeit des Pome veius widerstanden, wurde er nicht das Opfer eines pon ihm begangenen Fehlers, nicht einer Vernachläßigung oder entschuldbaren Ermüdung, sondern der Verrätherei seines eigenen Sohns, und ließ dem Romer nur seinen Leichnam. Neber den Trümmern der Unabhängigkeit ganz Vorderasiens gab Mithridates sich selber den Tod, und nur so Rom den Frieden.

Von dem an waren des Pompejus Züge lauter Bes
signehmungen; von den stythischen Gesilden bis unter
Ierusalems Mauren sammelte er die Früchte meist frems
der Arbeit. Ligranes, König der Armenier, hatte, in
der aussersten Verwirrung des Reichs der Seleuciden,
ihren Thron eingenommen; Pompejus gab Syrien,
Eilicien und Phonicien den Kömern; ihm ließ er Ars
menien. Er wurde weiser gethan haben, ihm das ers
weichende Antiochia zu lassen; Sprien konnte nie furchts
bar seyn, Armeniens bedurfte Kom als einer Vormauer
Kleinassens wider die Parther. Jerusalem (durch ins
nere Unruhen makkadaischer Fürsten geschwächt) wurde
eine leichte Eroberung. Den Juden blieb Mosis Gesch,

4. E.

в. €. 62. aber mehr und mehr wurde bas Scepter von Juba ente wendet.

Indeg der partfische Phraates über die Fortschritte der Legion fich zu beunruhigem anfieng, wurde Rom ber Bachsamteit eines auten Burgere feine eigene Erhale tung schuldig. Catilina, von bem eblen Sause ber Ser gier, innigft vertraut mit allen burch Bollufte verbor benen und burch Berichwendung ruinirten Sanglingen, begabt mit allen vorzäglichen Eigenschaften, bie mit dem Mangel guter Sitten vereinbarlich find, machte eine Berfchworung wider Die bestehende Berfaffung. Rom fam in die Gefahr, welche alle Staaten bedrobet, mo keine bestehende mohlgeordnete Gemalt die Rubnheit beren, die nichts zu verlieren und fein Gemiffen haben, Salluftius, Diefer ernfte Richter ber Lafter, aufhålt. bie er an fich nicht zu überwinden vermothte, beschreibt in feinem unfterblichen Bert, wie Cicero, als Conful, ben Unichlag entbedt, niebergebonnert, pereitelt, und Catilina, die Waffen in ber Sand, fur Die verdorbene Cache als Beld gefallen.

# Kap. 25.

Cafar, Pompejus, Craffus, Cato, Cicero.

Unter benjenigen, welche im Berbacht maren, catis linarische Anschläge heimlich zu begunftigen, mar Cajus Julius Casar bei weitem ber wichtigste Mann. Seine, in ber ersten Jugend schwächliche, Gesundheit hatte er

Rap. 25. Cafar, Pompejus, Craffus, Cato, Cicero. 293 burch unaufhorliche Leibesübungen fo geftartt, baß fie alle Jahrezeiten und jedes Elima ertrug. In jeder Uns ternehmung, wodurch er fich jum Rang bes Erften in Rom und in der Welt erheben wollte, begleitete ihn bas Glud; weil, indes er fich alles erlaubte, er die Derre ichaft über fich felber behielt. Dhne von feiner Beharrs lichkeit, von der Rraft und Sohe feines vielumfaffenden Geistes zu sprechen, darf jene ihm eigene Lebensfulle, jene blitichnelle Bebendigfeit nicht übergangen mers Wir find auf ben Mann gefommen, welcher in bierzehen Sahren bas gange, von ftreitbaren Bolkern fart bewohnte Gallien, und zweimal Spanien unterwarf, Teutschland und Britannien betrat, mit einem Der Italien fiegreich burchzog, die Macht Pompejus bes Großen farzte, Megopten jum Gehorfam brachte, . ben Sohn Mithribat's Pharnaces fah und schlug, in Afrita ben großen Namen Cato'ns und die Waffen bes Juba besiegte, funfzig Schlachten lieferte, worinn eilfhundert zwei und neunzigtausend Mann geblieben fenn sollen, bei bem allem nach Cicero ber größte Redner, für Geschichtschreiber ein unübertroffenes Mufter, gelehrt auch über Grammatit und Auspicien schrieb, und große Plane ber Gesetgebung und Ausbreitung bes Reichs bei beschleunigtem Tod menigstens im Andenken

<sup>&</sup>quot;) Nec virtutem constantiamque commemoso, nec sublimitatem omnium capacem quae coelo continentur, sed proprium vigorem celeritatemque, quodam igne volucrem. Plin. H. N. VII.

So wahr ifte, daß den Menschen die Zeit nicht lieff. fehlt, fondern ber Wille, fie ju benuten. Cafar hatte nicht jene fcheinbare Erhabenhelt talter Menfchen über Leibenschaften , wofur fie feinen Sinn haben; er tannte ihre Macht, genoß ber Luft, und murbe nicht ihr Sclav. Im Rrieg zeigte fich teine Schwierigfeit, beren Gegen: mittel ihm nicht eingefallen mare, feine Kriegslift, welthe er nicht vermittelft unerwarteter Wenbungen zu vereiteln gewußt hatte. Seine Rriegemarimen waren einfach und entschelbend; ju ben Golbaten rebete er juverfichtlich, aber bie Granbe feiner Soffnung ju flegen. Heberhaupt giebt Gleero feinen Reben bas Beugnif, sobaß fie einem aus reiner Quelle filberhell fliegenden Bach ju vergleichen waren; baff, wenn Cafar fie sichmuden wollte, er unverbefferliche Gemablte in 3, bem beften Lichte barftellte; bag ber Charafter bes "Ausbrucks, ber Stimme, ber Action ebel und von 31fathwalterischen Runften entfernt gewesen fep." Go bezeichnet er in feinem Geschichtbuch jeden Gegenstand mit bem angemeffensten Ausbruck; Die feltenen Betrachtungen find in feiner großen Manier, und bin und wie ber Buge unbeleibigenber Fronie; er schrieb biefes Wert fchell, und (wie Quinceillanus mit Recht urtheilt) min Sgleichem Geift womit er gestritten." Geine Golbaten nannte er "Rriegsgesellen;" bie tapferften pries er bfe fentlich; in Gefahren erinnerte er fie beren, bie fie mit ihm vorhin gludlich bestanden, seiner Liebe fur fie, be:

R. 25. Cafar, Pompejus, Craffus, Cato, Cicero. ren, die er bon ihnen erwarte, die fie ihm fo oft bewiefen, feiner Sorgfalt womit er ben Erfolg nun gefichert In ber That waren fie ihm fo ergeben, bag in einem wichtigen Fall ber fatt feiner Commanbirenbe nichts ftarteres zu fagen wußte, als: "Solbaten, ftellt meuch vor, Cafar sehe euch." Die zehende Legion hatte er im Anfang feiner Thaten besonders gewonnen : als ein großes beutsches heer unter bem garften Ariowift einige Furcht verbreitete, hielt er jene meifterhafte Rebe, worinn, ba er ihnen bezeugt, wie ungebahrlich er finde, bag fie über die Urt und Runft ihrer Reinde fich Gorgen machen bie nur ihm gufommen, er am Ende bes. jeugt, "baß wenn alle ihn verlaffen, er allein an ber Bpige feiner zehenben Legion, auf bie er traue, ben "Seind angreifen werde." Die Legion bantte, bag er ihre Befinnungen fo richtig beurtheilt; fie bezeugte, ibm ewig ergeben zu fepn; ble Officiers ber übrigen Legios nen wußten nicht genug ihren Schmerz auszubruden, daß Cafar einen Augenblick an ihnen habe zweifeln kons nen; worauf der Wetteifer den Reind bestegte. Gin ans bermal, ba er fein Heer unruhig fand, bediente er fich feiner Zuverficht: "Es ift mahr, Juba zieht wiber uns; ner hat geben Legionen, breihundert Elephanten, breifig= staufent Pferbe, hunderttaufend Leichtbemaffnete; aber »ber erfte ber fich hieruber bekummert, ben überlaffe ich win einem elenden Rahn bem Spiel ber Wellen bes "Meers." Ginen Solbatenaufruhr stillte er mit Ginem

Wort, als er anstatt "Rriegsgesellen" sie bloß "Burger (Quirites)" nannte. Dieser seinen Planen alles auss ppfernde Mann, sobald er gesiegt, war die Gute selbst; gleichviel ob nach dem Hang seiner Natur, oder weil er den edlen Sinn hatte, die größte Klugheit hierinn zu erkennen.

In ber That scheint, daß er niemand uber fich, boch den Dompejus neben fich batte leiden konnen, wo hingegen Pompejus burchaus allein fteben wollte. ber andern Seite suchte biefer nicht wie Cafar, die nams liche Macht, welche ibm einmal aufgetragen war, immer zu behalten; und wenn man vermuthen muß, bag er im Sieg hart wie Sulla gewesen senn murbe, fo ift auch in feiner Urt, bag er nachmals fich juruckgezogen Daß Pompejus die Rriegskunft verftand, be: båtte. wies er bornehmlich in ber gang letten Beit, aber er hatte nicht Cafars erfinderischen Geift, feine Rraft, jent mittheilende Begeisterung, worinn gange Cohorten lie ber fich todteten, als zuzulaffen, daß Cafarianer in Feinbeshande fallen. Er redete in der Buverficht eines mach tigen Parthelhauptes, mit fo vieler Popularitat als er geziemend glaubte, und mit einem, bes innwohnenden Romerfinns, welcher ibm allezeit blieb, murdigen Ernft. In feinen Sitten mar Abel und Unftand, er mar ein fehr wohl unterrichteter Berr; bes Bergnugens ber Freundschaft genoß er in feiner Maage.

Craffus, ber biefen großen Mannern fich jugefellte,

R. 26. Cafar in Gallien. R. 27. Cafar's burgerl. Rrieg. 307 Freundschaften wurden gebrochen, Trennungen burch ben Partheigeist verschnt, unversehens biefer ober jes ner verlaffen.

Babrend biefem für ihn und für die Belt entscheis benden Augenblick verbarg Cafar in fich die große Bes wegung feiner Seele. Rur funf Coborten waren bet ihm, bas übrige Seer in ungahliche Stabte gerftreut. Unweit Ariminum (Rimini) ift ein Rlufichen, Rubis con, jest Lufo, bie Grange bes eigentlichen Staliens, welche ohne Erlaubnig vom Genat fein Feloherr überfcreiten burfte; bine fur geind bes Baterlandes er-Hart zu werben. Un bem Ufer biefes Baches übers leate Cafar bei nachtlicher Stille, ob er fein Deer gegen bie Sauptftabt ber Welt, gegen fein Baterland, anfuhs Bu Pferde fanden ihn bei Tages Unbruch ten molle. Die Solbaten; gebantenvoll; berumreitend; fie felber aufferft bewegt (es mar fur die gange Menschheit ein großer Tag), aufferft unruhig; beobachteten jeden Bug feines Gefichtes, ale ploBlich Cafar, fein Pferd fpornend, rief : "Der Barfel fallt ;" hinuber fette, fie ihnt Folgten:

## Rap. 27.

## Cafar's burgerlicher Rrieg.

Alle an der adriatischen Seekuste liegende Stadte diffneten ihre Thore; die Besatzungen traten über, die Officiers entstohen. Rom, in Erinnerung an Marins,

Wenn ber Bater ber Musen Latiums, von bem Calar, einst fein Reint, fo mabrhaft urtheilte, mein Norbeer fen um fo berrlicher als ber militarische, um mfo mehr es heißen will, die Grangen bes menschlichen "Geiftes als bie eines verganglichen Reichs emveitert mau haben," wenn Cicero, nach ber Befreiung Roms von Catiling, in meifer Ginfamfeit mit Atticus den Bis fenschaften gelebt batte, so murbe mancher schwache Bug feiner schonen Geele nicht erschlenen fenn. Er fühlte nicht, bag er politischen Giuflug nicht nothig hatte, um in ben Jahrhunderten an glangen; und er fcmeichelte fich vergeblich, daß Tugend und Beift ihm diefen Ginfluß verfichern tonnten. Bei bem farchterlichen Umfturg ber weltbeherrichenden Republit, unter Baffen, Aufruhren, Berbrechen, fant M. Tullius fich einzeln, mit feinem Benie, feiner, ju allem Buten geneigten, Seele und feiner, in der Auslibung mittelmäßigen, Menfchenfenntnig; baber er fich balb an ben, balb an biefen bielt, die Republit aber nicht lange aberlebte; nach bem Urtheil August's ber ihn verrieth, "ein großer Rann wund welcher es mit Rom gut meinte!"

Rap. 26.

### Edfar in Ballien.

Balb nach Bereinigung ber Parthelen und nachbem die schönfte Gegend Staliens zwanzigtaufend unbeguterten Burgern vertheilt worden, wurde Cafar'n bie "Gebanken beschäftigen mich Tag und Nacht, und ich "bin begierig, auch eure Ideen zu wiffen." Denn", er pflegte zu sagen: "Das Andenken einer Grausamkeit "wurde ein lästiger Gefährte seiner alten Tage senn."

Immer erneuerte Cular Friedensantrage; aber da er-nach Brundusium kam, entwich Pompejus aus Italien. Da beschloß Casar, den Grund von dessen Macht; sein von Afranius und Petrejus wohl angeführtes Heer, in Spanien zuerst anzugreifen; sonst wurde dieses, indeß er Schatten und Namen versolgte, nach Italien gehen und im Schoose des Vaterlandes den Schauplatz des Arieges ausschlagen.

Bu Rom versammelte er Senat und Wolk, und legte ihnen vor, wie er zu diesen Dingen durch seine Feinde genöthiget worden. Maßilia (Marseille) wollte sein heer nicht aufnehmen; er sah sich in dem Fall, sie zu belagern. Diese Stadt war von langen Jahren her Freundinn der romischen Republik; sie glaubte, der Parathei des Senates angeschlossen bleiben zu sollen; und Reutralität schien unmöglich. Gegen Gasars Feldhers ven hielt sie mit jener von den alten Phockern anges sammten Beharrlichkeit; am Ende vermochte Maßilianichts gegen das Gluck, welches ihm die Weltherrssichaft gab. Doch blieb sie auch nach diesem (wie ble gallische Civilistrung zum Theil schon eher von ihr ausgegangen sehn mochte) ein blühender Sig der Cultur.

Der Feldzug in Spanien war einer ber ichwerften,

Bolf. Diese helvetier gaben Unlag zu bem von Cafar gewünschten Rrieg.

y. E. 57•

Noch-voll bes Unbenkens ber eimbrischen Zeit biels ten fie fur ein leichtes, fich in befferen Gegenden ein bequemeres Baterland auszumachen. In diesem Bertrauen vereinigten fich die Belvetier mit einigen benachbarten beutschen Wolkerschaften, verbrannten ihre Bob nungen, und machten fich auf, über ben Jura ju jie ben. Den Romern fonnte eine folche Bewegung, wel de andere Deutsche und Gallier zur Nachahmung verleis ten burfte, fur die Rube ber Grange nicht gleichgultig feon. Cafar, mit großen Berftartungen, eilte nach Die Belvetier zogen durch die taum gangbaren Genf. Pfade des Jura. Er folgte. Gern. vernahm er die Klagen ber Sebuer und Mobrogen. Indem er diefen Borwand benutte, um bie Tiguriner, jenen Gau ber im cimbrischen Krieg die Romer schlug und noch benselbigen Feldherrn Divito hatte, anzugreifen, ichien er zugleich ehemalige Verunehrung ber vaterlandischen Baffen ju rachen. . Es fam balb nach biefem zu einer entscheidenben Schlacht, worfen bie Kriegefunft über ungebilbete Tapferfeit vollkommen fiegte. Cafar verfolgte bas gang entfraftete Seer; es ergab fich. Die Selvetier murben romische Bundesgenoffen, und er ficherte ben damals pornehmften Pag des Jura burch eine Colonie, wo jest ber Ort Dion an bem Genfersee liegt.

Durch biefen erften Sieg wurde Cafars Unsehen fo

große Name des romischen Senates; er selbst ermannteisch und frischte seine Kriegskunst auf. Sein Gedanke war, den Krieg zu verlängern, sein Heer zu bilden, den Gegner zu erschöpfen, zu ermüden. Ungunstige Scharsmützel und Mangel an Proviant schienen Casar heer zu schwächen. Aber viele, der Wassen untundige, Sesnatoren tadelten Pompejus, als der, um nur lang zu commandiren, die Schlachten ausweiche; es war ihm nicht möglich, wie Casar, seinen Einsichten frei zu folzgen; schon daß er Italien aufgegebett, hatte seinem Anssehen geschadet; in seinem Lager wurde zu viel von Pozisits gesprochen, da Casars Heer, auf ihn getrost, ohne Widerrede seinen Willen that.

Endlich verließ Pompejus das Lager, in welchem' Casar ihn zu keiner Schlacht hatte nothigen konnen, und anstatt nach dem Rathe berjenigen, die von dem Namen der Republik große Würkung für ihn erwartesten, den Krieg wieder nach Italien zu tragen, zog er'in die Gefilde Theffalsens; bei Pharsalus wurde gesstritten.

Casars heer marschirte in starken Schritten auf; Pompejus bewegte sith nicht; vielleicht um jene mit unserschöpften Kraften besto leichter nieberzuwersen. Die Casarianer, durch Bewegung schon ermuntert, vermustheten die feindliche Absicht, machten plotzlich halt; und, nach einer kurzen Rast, warfen sie Pfeil und Spieß, griffen zum Schwett, und stürzten wuthend in

alten Sitten hatten sich in der That auf der Jusel befi fer erhalten; die achte Druidenwissonschaft über die Nas tur der Dinge, über Gbiter, Geister und Menschen, hatte hier den Sitz; die Britannen hatten im Krieg, ausser dem größten Muth, viele sondenbare, ihnen eigene Gebräuche.

Aber Cafars Hanptsache mar die Eroberung bei Landes Gallien, welches er mit Mocht als Bormaun des Reichs gegen die nordischen Roller, und einen Borposten betrachtete, durch welchen Rom von allen ihren Bewegungen zu vechter Zeit Belehrung erhalten könne. Die mehr Wölferschaften wider ihn zusammeneraten, je leichter wurde, in einem Tage viele zu schlagen, die er in verschiedenen Kändern hätte mussen aussuchten.

Jeber Bericht seiner Slege wennahrte die Bewunde rung Roms; sein tägliches Leben befastigte seine Liebe im Herzen ber Krieger; er hatte eine folche Mischung ber größten und schönften Eigenschaften, baß sie einig ihm ergeben wurden. Er übertraf alle andere Helben seiner Classe: Alexander hatte teine solche Schwierigkeiten zu überwinden, und Karl ben Großen hinderte sein Beitalter, daß er nicht so aufgeklärt sem konnte.

v. E. · 52• Um Diese Zeit fiel Craffus in einem unnothigen Krieg, ben er ohne genugsame Landfenntniß wiber bu Hurther untermommen hatte.

Der Abel hielt fich mehr und mehr an Pompejus, welcher beffen Gitten, und Gefinwingen hatte. Cafar

und er hatten Cicero, ber auf bie Begebenheiten feines Consulates die Doffnung eines unabhangigen Ginflufies grundete, bem Clobins, einem leibenschaftwollen, gu allem feilen Bolletribun, preisgegeben. Gicero murbe vertrieben, Cato unter anderen Bormand entfernt. Er sollte das Konigreich Espern dem edmischen Balt zueige nen : Ptolemans Apion befag baffelbe burch ein Berbrechen; durch die Ungerechtigfeit Rottes wurde er gum Selbstmord genbthiget; Cate geborchte bem Gefet. Radymals genehmigten bie Trimmoire bie Zunuchberus fung Cleero'ne; bafur nmfte er mit ihnen fenn. Dach diefem fuchten Dielo und Soppfand burch Baffen bas Consulat; es geschah, baß es bem Pompejus ohne Cole legen aufgetengen wurde; abwefend geschah ihm biefes. und durch den Senat. Mehr und mehr fielen die Sie ten ; Richter (nach ber letten Mitheilung , des Prators Cotta , theile Mitter , theile Genat) verfauften um ben Genuß ebler Junglinge und Jungfrauen bie Stimme der Gerechtigfeit, ober Baffen lenten ihr Stillschwefe gen auf. Rur Milons Urm vermochte, Ram von Clos bins ju befreien; ihn hiefur unschuldig ju ertifren, wagte nur Esto.

Während biefer geben Juhre kam Chlar nie nach Rom; er überwand kann namentlich bekamte Barbaren; er trug die ednischen Abler auf bisher verschloffene Rusten und an Hercyniens Wälder. Pompejus, ber Große genannt, vergaß, daß bieser Name schwerer 32 behaupten als zu gewinnen ift, entwohnte fich bes Krie iges, und murbe burch die oft laftige Gegenwart seiner micht herablaffenden Großheit verhaßt. Nur die Bormehmen suchten bei ihm gegen Cafar ben Schut ber Ariftofratie. Julia, Cafars Tochter, feine geliebte Gemablin, farb. Um eben diese Zeit machte der Wille bes Senats Pompeins jum Conful ohne Collegen, und indem ihm die Bermaltung Spaniens aufgetragen wur-De; erhielt er (weil bas gemeine Bohl es fordere) bie Erlaubnig, bas burtige Deer burch Stellvertreter coms Imandiren zu laffen. ... Sieburch bekam er eine unter guten Rubrern zu feiner Disposition ftebende Urmee, ohne Jeitten: alten Rubm neuer Prufung auszuseten, obne den Git ber bochften Gewalt und ber Staateintriquen Derlaffen gur muffen. Als er in eine Rrantheit fiel, that gang Stalien Gelubbe für feine Erhaltung.

Edfar, nach vollendeter Eroberung des transalpisnischen Galliens, wurde in allen Städten der vorigen Provinz und im cisalpinsichen Gallien wie im Triumph empfangen; Siegeszeichen schmudten die Straßen, die Mauren, die Thore; alle Alter, beide Geschlechter, alle Stände drängten sich, den großen und milden Casar zu sehen "ceinen Schutzgettern Opfer zu bringen und sein Weex zu bewirthen. Denn von der Spitze der penninisschen Alpen die die Niederlander "Sümpfernheten die Partheien, und war dem Rausmann die Straße, wie Italien seine Gränze, gesichert.

Er, fur biefe Thaten, begehrte nur, bag auch er abwesend, noch vor feinem Triumph, Jum zweitenmal Conful murbe; ungleich aufferorbentlichere Dinge mas ten feit breißig Jahren fur Dompejus geschehen. Aber Pompejus, fo wenig er zweifelte immer noch ber Erfte ju fenn, fing an, einige Berbuntelung feines perfonlis den Glanzes zu abnen. Alfo begehrte'er von Cafat wei Legionen guruck, bie er ihm ehemals überlaffen batte, und bato nach diefem murbe becretirt. Cafar foll fein Deer überhaupt aus einander geben taffen, und wie tin gewöhnlicher Privatmann bas Confulat nach ben ge meinen Formen juchen. Der Conful Durcellus, voll Uhnenstolf, war gang wider Cufars populare Gefins nung; Lentillus, ber andere Conful, mußte bem Wink feiner Schuldufdubiger folgen; Scipio, bes Pompejus hunmehriger Schwiegeronter, hatte gerichtliche Unters luchungen zu fürchten, welche burch eine Staatberichute terung am beften hintertrieben wurden; Cato; feinem Spftem getreu, hatte Ueberschreitung ber Formen auch an Pompejus gemigbilliget, und weit furchtbarer fchien fie ihm für einen an ber Spite fieghafter Legioneir ftes benden Burger; Cicero bemubete fich vergeblich; burch Dermittelung Ben Frieden auf irgend eine Beife zu ers . .č. ..? ...c .... balten. ...!

Unter ben Boltstetbunen geichnefe fich ber junge Curio burch große Latenet aus ; er war mber nicht fchibet bu gewinnen, ibiet fente Werfchwendung hur mit ber

òò

Granzenlofigfeit feiner Bollufte im Berhaltniffe fand: er diente Cafar'n. Mit ihm war fein College Antonius, in allem ihm gleich, nur daß er ein befferer Rriegemann, Curio beredter mar. Alle übrige zu Rom in Memtern und Burden ftebende Manner maren fur Pompejus; er felbft behauptete, ber geheimen Abneigung bes Beers gegen Cafar ficher ju fenn, und rechnete auf zehen Les gionen als eigene Macht. In biefer Buverficht und ohne eine Erflarung Cafars abzumarten, beschloß ber Genat, wie in großen Gefahren: "Confuln, Pratoren, Bolkstribune und Proconsuln haben alle Borkehren zu atreffen, um von bem gemeinen Befen Befahrde und "Schaden abzumenden; in Stallen mare eine Soldatenshebung zu veranftalten; En. Pompejus aber aus dem soffentlichen Schape ju unterftugen, und fur alle Probingen Statthalter zu ordnen, welche feine Intereffen "begunftigen." Cafare Ertlarung erschien: "Das heer molle er, bis auf eine Legion, auseinander geben lafpfen, das Consulat aber zu Rom nach den gewöhnli= "chen Formen begehren." Es icheint, daß man fich barum hiemit nicht begnugte, weil feine Gegenwart gefurchtet wurde.

Die gewaltsamsten Leibenschaften ermachten, und trieben mit der Republik ihr Spiel. Alle Augen Roms, Italiens, des Reichs, der Burger, der Soldaten, maren auf jede Bewegung Casars, auf die täglichen langen Sitzungen des Senates, unverwandt gerichtet; alte k. 26. Cafar in Gallien. R. 27. Cafar's burgert. Krieg. 307 'Freundschaften wurden gebrochen, Trennungen durch ben Partheigeist verschint, unversehens dieser oder jes ner verlaffen.

Babrend biefem fur ihn und fur bie Belt entscheis bendere Augenblick verbarg Cafar in fich die große Bes wegung feiner Seele. Rur funf Cohorten waren bet ihm, bas übrige Seer in ungabliche Stabte gerftreut. Unwest Ariminum (Rimini) ift ein Rlugchen, Rubis con, jest Lufo, bie Grange bes eigentlichen Staliens, welche ohne Erlaubnig vom Genat fein Feldherr überfcreiten burfte; ohne fur Seind bes Baterlandes erflart zu werben. An bem Ufer biefes Baches überlegte Cafar bei nachtlicher Stille, ob er fein Beer gegen bie Sauptstadt ber Welt, gegen fein Baterland, anfuhr Bu Pferde fanden ihn bei Lages Unbruch bie Solbaten, gebankenvoll, berumreitend; fie felber aufferft bewegt (es mar fur bie gange Menschheit ein großer Tag), aufferft unruhig; beobachteten jeben Bug feines Gefichtes, ale ploglich Cafar, fein Pferd fpornend, rief : "Der Burfel fallt ;" hinuber fette, fie ihm fölgtene

## Kap. 27.

# Cafar's burgerlicher Rrieg.

Alle an der-adrictischen Seefuste liegende Stadte diffreten ihre Thore; die Besatzungen traten über, die Officiers entfloben. Rom, in Grinnerung an Marins,

und, an Sulla, erzitterte bor neu bevorftehenden Dros feriptionstafeln. . Auf die Rachricht feiner Unnaherung ergriffen Ponipejus, die Confuln, ber Senat, Cato, Difo, Cicero, mit ungemeiner Gile die Rlucht, und bielten fich nirgend auf bis Capua. & Domitius allein, in Erwartung eines Entfates, widerftand auf Corfinium. Pompejus, da er den Ruhm so vieler Triumphe, da er eine fo lange Macht ins Gefecht magen follte, schien fich felbst ungleich. Die Befatzung von Corfinium ging endlich über, Domitius mit allen Pfficiers wurde in bas Lager geführt, und von Cafar in Freiheit gefest, ohne daß er ihnen weder die Gelder, die wider ihn ber: wendet murben, abnahm, ober fegend eine Bufage for berte; nur beklagte er , daß fie in biefen Zeiten Die Go finnungen, welche feine Freundschaft fur fie berdiene, Ihm nicht beweisen.

Alls täglich Garnisonen der Städte und gätliche Pulfsvölker sein Heer verstärkten, kehrleb er an zwei seis per Freunde folgenden Brief: "Calar grußt den Oppins wund den Balbus. Roch ehe ich eure Borstellungen ershielt, hatte ich den Borsatz, gegen jedermann die fulf herste Milde zu beobachten; durch diese wunschte ich, wenn es möglich ist, die Herzen meiner Feinde zu ers wobern, und meinen Siegen Dauer zu geben. Meine hirrengen Borgänger sollen meine Muster nicht werden; psindern ich möchte eine neue Kriegemanier üben; durch MBohlthaten und Güte meine Gegner gewinnen. Diese

"Gebanken beschäftigen mich Tag und Nacht, und ich "bin begierig, auch eure Ibeen zu wissen." Denn; er pflegte zu sagen: "Das Andenken einer Grausamkeit "wurde ein lästiger Gefährte seiner alten Tage senn."

Immer erneuerte Casar Friedensantrage; aber da n nach Brundussum kam, entwich Pompejus aus Ita-lien. Da beschloß Casar, den Grund von deffen Machtzien von Afranius und Petrejus wohl angeführtes Heer, in Spanien zuerst anzugreifen; sonst wurde dieses, inses er Schatten und Namen verfolgte, nach Italien gehen und im Schoose des Baterlandes den Schauplatz des Krieges aufschlagen.

Bu Rom versammelte er Senat und Wolk, und legte ihnen vor, wie er zu diesen Dingen durch seine zeinde gendthiget worden. Maßilia (Marseille) wollte sein Deer nicht aufnehmen; er sah sich in dem Fall, sie zu belagern. Diese Stadt war von langen Jahren her Freundinn der romischen Republik; sie glaubte, der Parstei des Senates angeschlossen bleiben zu sollen; und Reutralität schien unmöglich. Gegen Gäsars Feldhers un hielt sie mit jener von den alten Phockern anges sammten Beharrlichkeit; am Ende vernochte Maßilia nichts gegen das Glück, welches ihm die Weltherrsichaft gab. Doch blieb sie auch nach diesem (wie ble gallische Sivillssrung zum Theil schon eher von ihr ausasgangen sehn mochte) ein blühender Sitz der Eultur.

Der Feldzug in Spanien mar einer ber schwerften,

weil Naturichwierigkeiten, mit ber Runft guter gelb. berrn vereiniget, witer Cafar ftritten. Er fant fein Deer zwischen vielen Baldmaffern, die in gewiffen Jahres zeiten ichwellen, fur Proviant, Berftartung, Futterung, beinabe unzuganglich, ben Zeind in aufferft vortheilhafter Stellung. Dier übertraf er fich felbft, und gab dem Deer die gleiche Entschloffenheit; fo bag bie Golbaten, bis an den Sals im Waffer, burch die Strome tamm, und beschleunigte Marsche alle Bewegungen ber Feinde vereitelten. Es geschah, baß Afranius und Petrejus, beren Beiber zu Rom ichon begludmunichet worden, fich gludlich schätzen mußten, ohne Lieferung einer Schlacht, um ben Preis ihres Lebens, fich mit ihrem gangen heer zu ergeben. Cafar ichnell burch Gallien, Italien, auf Rom, ernennt fich zum Dictator, ift blite schnell zu Brundusium, und auf der Rufte Dorrhachium's (Durazzo) ").

Als der zuruckgebliebene Theil des Heers zogerte, begab er allein, verkleidet, in einer Gewitternacht, im Glauben an sein Gluck, sich in ein kleines Fahrzeug, um die Einschiffung am entgegenliegenden Ufer zu beschlewnigen. Indessen hatte Pompejus den ganzen, weiland, von ihm siegreich durchzogenen, ihm ergebenen Orient ausgeboten; mit ihm war Griechenland, Afrika, der

<sup>\*)</sup> Ocyor et coeli flammis et tigride foeta;

Dum se deesse Deis, et non sibi Numina, credit.

große Name des romischen Senates; er selbst ermannteisch und frischte seine Kriegskunst auf. Sein Gedanke war, den Krieg zu verlängern, sein Heer zu bilden, den Gegner zu erschöpfen, zu ermüden. Ungunstige Scharsmützel und Mangel an Proviant schienen Sasars heer zu schwächen. Aber viele, der Waffen untundige, Sesnatoren tadelten Pompejus, als der, um nur lang zu commandiren, die Schlachten ausweiche; es war ihm nicht möglich, wie Sasar; seinen Einsichten frei zu folzgen; schon daß er Italien aufgegeben, hatte seinem Anssehen geschadet; in seinem Lager wurde zu viel von Pozisit gesprochen, da Sasars Heer, auf ihn getrost, ohne Wiberrede seinen Willen that.

Endlich verließ Pompejus das Lager, in welchem Cafar ihn zu keiner Schlacht hatte nothigen konnen, und anstatt nach dem Rathe berjenigen, die von dem Namen der Republik große Würkung für ihn erwartesten, den Krieg wieder nach Italien zu tragen, zog er'in die Gestide Theffaliens; bei Pharsalus wurde gesstritten.

Casars heer marschirte in starten Schritten auf; Pompejus bewegte sich nicht; vielleicht um jene mit unserschöpften Kraften besto leichter nieberzuwersen. Die Casarianer, durch Bewegung schon ermuntert, vermusteten die feindliche Absicht, machten ploglich halt; und, nach einer kurzen Raft, warfen sie Pfeil und Spieß, griffen zum Schwett, und stürzten wuthend in

bie erstaunten Dompejaner. Biele Gobne ber Senatos ren, in meichlichem Stadtleben erzogen, und fur Trefe fen der Liebe geschichter, erschracken besonders, da fie porjuglich fich angegriffen , und unbarmberzige Baffen am meifen ju Eptftellung ihrer iconen Gefichtejuge abzielen faben ; fie flohen. Ein Theil der pompejanle fchen Renterei glaubte zu fiegen, als ein Theil ber feindlichen por ihr flog; unversehens (hierauf gablte Cafar) bemerkten die Berfolgenden ein, hinter den drei gewohnlichen, ichief gestelltes viertes Treffen. Es bestant aus Tentschen, und mar nur feche Coborten ftart, aber et murite wie jebe unerwartete Ericheinung. Die feinde liche Cavalerie ohne feine Starte ju meffen, warf fic in die Blucht, und blieb weit jenseits bem Schlachtfelbe auf den, daffelbe dominirenden, Soben. Judef jeme Teutsche fie einige Zeit verfolgten, fiel ein Rlugel Cafore in die, von ber bedeckenben Reuterei entblofte Geite ber Pompejaner. Zugleich ruckten feine brei Treffen eines in bas andere ein, um mit breifachftartem Stoff bie feindliche Fronte unwiderftehlich niederzuwerfen. Mis das vierte Treffen von Berfolgung ber fliebenden umtehrte, fiel es bem Seind in ben Rucken. jus flob; bas Glud bes Tages mar entichieben. Cafar, feiner Grundfage eingebent, burchritt bie Linien, und rief: "Schone, Rrieger; es find Burger!" Als bas Lager eingenommen murbe, brachte man ihm bie Brief. tafche bes Pompejus, alle Schreiben feindseliger Großen,

und verstellter Freunde; er, ohne sie zu öffnen, marf sie in das Feuer. Den folgenden Tag ergaben sich die übrigen vom Heer. Nur Cato, neubegeistert, weil es, offenbar nicht mehr die Prapotenz des Pompejus, vicls mehr Sache der Gesetze wurde, floh über Corchra nach der afrikanischen Kuste, zu Erneuerung des Krieges.

Pompejus begab sich durch Thessalien an das Meer. Das Unglud tilgte in ihm bas Gelbstgefühl ber-Auf Lesbos fand er feine Gemahlinn. Wurde nicht. Troft suchte und fand er in den Grundlaten der Beis fen, beren Studium er nie unterlaffen hatte. Unschlußig, ob er die Trummer feines Glude und etwa hoffnung, ber herstellung ben Parthern ober bem Afrifaner Juba, oder dem Konig von Aegypten vertrauen folle, that er endlich barum bas lette, weil ber junge Ptolemaus ihm Dankbarkeit ichuldig mar; fein Bater, da er vers, trieben worden, hatte feine Biebereinsetzung ibm ju > banken. Diese Reise unternahm und vollbrachte Pompejus mit anftanbiger Standhaftigfeit, großer im, Un= glud als de er por 34 Jahren in früher Jugend triums phirend auf das Capitolium fuhr, und als insspatzren Beiten vor feinem Namen Uffen gitterte. Bei feiner Ung. funft unfern Peluffum murde er auf Befehl ber agpptis schen Minister (melebe fich scheuten, edel zu handeln), enthauptet. Den Leichnam bes machtigften romifchen Burgers (weil Coffar nicht mehr Burger war) verg brannte mubiam und beimlich ein armer Mann, benes ruhrte. Da Casar sein haupt fah, weinte er; es fehlte zu bem Glanze seines Glude, daß er ben großen Pompejus nicht retten konnte.

#### Kap. 28.

## Edfars teste Rriege und fein Eob.

Cato, Juba, Scipio, Labienus, die Rinder bes Dompejus, rufteten Ufrita, Sicilien, Spanien; ein Theil als Romer; andere, um ben Freund und Bater gu rachen. Cafar, burch widrige Winde, wie er fagte, aber mohl auch durch bie Reize der Pringeffinn Rleopas tra, in Megypten aufgehalten, tam bafelbft in große Gefahr, in einer Aufruhr, welche durch feine Parthei lichkeit fur biefe Schwester bes Roniges veranlaffet Raum murbe er bem Schicffal feines großen murbe. Gegners entgangen fenn, wenn er fich nicht in bas Meer gefturat, und ein Schiff ichwimmend erreicht In einer hierauf gelieferten Schlacht, wo bie Megnptier, ohne Erfolg, boch nicht unruhmlich ftritten, verlohr fich Profemaus Dionpfius im Baffer. Cafar gab ber ichonen Rleopatra bas Reich ihrer Bater, fie ihm zwei Schne.

Uebrigens ist mahrscheinlich, bas Cafar ben Arieg wider die sich zusammenziehenden Poinvejaner nicht blog der Wollust wegen verspätete, sonst wurde er jene nach der Abreise von Alexandria gesucht haben; er zog nach Aleinasien, und schlug den pontischen Konig Pharnaces,

ber ihm nicht furchtbar senn konnte. Er wollte jenen Beit laffen, ihre Macht so zusammen zu bringen, daß Ein Tag entscheibe.

Cato, mit gleichem Muth wie im Senat und wie im Tod, hatte durch die afrikanischen Busken einen hochst beschwerlichen Marsch vollbracht, worinn er seine Krieger bis zu seiner eigenen Seelengroße zu erheben schien. Das Generalcommando übergab er dem Scipio. Tapfer, aber unglücklich, wurde bei Thapsus gegen Casar gestritten. Als der Muth hierauf erlosch, befors derte Cato in Utika die sichere Einschiffung seiner Freunde. Nachdem er für sie, die Stadt und die Seinigen möglichst gesorgt, erfüllte er sich mit dem Gefühl der Burde menschlicher Natur, wie sie über Zeit und Glück erhaben, und göttlich ist, wenn sie will. Hiemit beschäftiget, überließ er Rom dem Sieger, und entsging durch freiwilligen Tod aller Macht, welche die sinnliche Welt üben die hat, welche sich nicht kennen.

Secta fuit, servare modum, finemque tenere, Naturamque sequi, patriaeque impendere vitam Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo; In commune bonus \*).

Das wurde er nicht haben wurten konnen (biefer Einwurf ift gemacht worben), wenn er bie größere Rraft gehabt hatte, Cafars Tob erleben zu wollen?

<sup>\*)</sup> Lucanus.

Phon Cato war von anderen Menschen zu fehr unter schieden, um sie zu regieren. Seifte Staubhaftigfen war groß genug, und seine That kann nicht verführen; um so sterben zu durfen, wird erfordert, wie er zu leben.

Hierauf agen Juba und Petrejus mit einander und gaben sich nach ber Tafel ben Tod. Scipio entstoh ju Schiff; da es erreicht, und nach ihm gefragt wurde, sprach er: "Scipio ist hier, und es gehet ihm mohl." Unter diesen Worten todtete, er sich. Er war sonst tein großer Mann, aber Romer hatten ein Gefühl, das sie am Ende über alles erhob.

Die übrigen Führer ber pompejanischen Parthei begaben sich nach Spanien. Bei Munda, geschah zwisschen Edsar und bes Pompejus Shinen die Schlacht, wo jener in größter Gesahr war, endlich von seinem Gluck sich verlassen zu. sehen. Schon klagte er das Mißgeschick an, das ihn diesen Tag sehen ließ, als er neuerte Anstrengung ihm den Sieg, dem altesten der Jünglinge den Tod, gab. Gegen das Ende des fürchterlichen Trauerspiels schienen beide Partheien das äusserste auszubieten. Belagerer stritten wie von einem Wall hochgehäufter Leichname gegen die Vertheidiger der Mauren. Ein Sturm in der Meerenge hinderte zwisschen den sich treffenden Flotten die Seeschlacht nicht.

Aber Cafar triumphirte über Gallien, den Rhein, Britannien, Aegypten, den Pontus, Mauritanien,

7

Spanieni 'Er wurde als lebenslänglichet Dietator ets fannt, unverletbur erflart, und befam ben Bungmen Dater bes Baterlandes." Meift wenn es auf bas Schidfal eines Reindes antam, folgte er dem Sang feis nes Gemuthes. Als er Ligarius; gegen ben er Befonbers aufgebracht mar, jum Tob verurtheilt hatte, tee bete Cicero, bem er vergeben, in beffen Bertheibigung ? unwillig borte Cafar ben Gingang; burch Schriften, bie er in ber Sand hatte, fuchte er fich gie gerffreuen; aber als Tullius endigte, "Bon allen beinen Tugenben, o Cas gfar, ift beine Gute die ichonfte; Sterbliche werden da= burch ben Gbetern abnilch; wenn fie vergeben, wenn pfie Blud um fich verbreiten ; in beinet Erhabenheit if puichte herrlicher als bag bu:wohlthun fannft ; in beiner Matur nichte ebleres, als bein Wille, es zu thun. Cai sfar! ich schweiger bein Herz mag bir bas Uebrige fas nen;" ba entfielen ibm die Schriften, Thranen vers buntelgen fein Auge; er that nach Cicerons Begehrens So vergab er , bem Genate ju gefallen, bem gewesenen Conjul Marcellus.

Da bie Legionen beschäftiget werben nichten, ges bachte Casar, Eraffus im den Parthern zu rathen, obeit die Anwohner des schwarzen Meeres völlig zu unferwers fen. Indes en als oberster Pontifer die Zeitrechnung untersuchen und einen genauern Kalender verfetrigen ließ, hatte er ben Plan einer Sammlung der Gesetze. Wenn man bebenkt, mas er in wenigen Monaten gerhat und entworfen, und alles liebel was er, nicht ohne Scheingrunde, hatte thun konnen, und fich nicht ere laubte, wenn man in Erwägung zieht, wie er die Beste stigung seiner Macht gleichwohl zu wanschen schien, so mochte man schließen, daß er eine so theuer erkaufte Gerwalt, welche er mit Sicherheit wohl nicht hatte abtreten konnen, gesucht habe zu erhalten, daß er aber so regient haben wurde, daß theils das Reich einen Berfassungsplan, theils die Nachfolger ein Beispiel der Berwaltung bekommen hatten.

Cafar konnte hoffen, daß man ihn sein Berk wurde wollenden lassen, daß die Admer seine Macht ihm verzeben murben, wie er seinen Feinden vergab; auffer in Schlachten war fast niemand umgekommen; auf den bargerlichen Krieg folgte Ruhe und Bergnügen; er selbst war von Rannern umgeben, die ihm das Leben oder große Wohlthaten zu danken hatten. Aber der altrepus bistanische Geist lebte noch; Volkstribune wagten, über Cafar zu klagen; die gefährlichsten waren die, welche schwiegen.

Martus Brutus hatte Catons Grundläge, mit faufteren Sitten; für die Freiheit Roms glaubte er das aufferste erlaubt, boch, daß des Uebels nicht mehr ges schehe als durchaus nothig sen; aus alten Beispielen schloß er, daß eine einige That für die Herstellung ber Republik hinreichen dürfte; man muffe; glaubte er, die Krankheiten des Baterlandes nicht für unheilbar halten,

R. 28. Caf. lette Kriege u. Tod. R. 29. Krieg b. Brutus u. Caff. 319 ober ju Biederbelebung alter Tugend doch noch Gines Regieren wollte er nicht, und hatte feine persuchen. Privatbeleidigung zu rachen. Aber Brutus mar ein Momer, und glaubte, feinen andern Segrn erfennen gu follen als bas Gefet. Caffins, fein Freund, mar mißpergnugt, weil er nicht Conful geworden.; feine Tugend war nicht fo furchtbar, wie feine Lebensverachtung. Wer ben Tod nicht fürchtet, ift immer furchtbar. gedenken ber Grundfate worfnn jeder erzogen worden, bie Berebsamfeit, mit welcher Geschichtschreiber ben Sare mobius, Ariftogiton und ihres gleichen gelobt, ein-ebe ler, über bie Lage Rome nicht genugsam aufgetlarter, Baterlandefinn, diefe Urfachen und einige Privatverbaltniffe veranlagten enge Berbruderung zwischen Mannern, welche in ihren Grundfagen und Gitten fonft-nicht piele Mehnlichkeit hatten. Cafar murbe im Senat mit brei und zwanzig Wunden ermordet.

# Rab. 20.

Der bargerliche Rrieg bes Brutus und Caffins.

Der Umsturz der alten Berfassung eines freien Lamb bes macht solchen Eindruck, daß in allen Jahrhunderten die That des Brutus von vielen gebilliget, von anderen entschuldiget worden ist. Wenn man die meisten fols genden Gewalthaber, in deren Hande Casars ungemess fene Macht gekommen ist, wenn man den volligen Und tergang der alten Tugenden, den Ruin des Reichs, die baraus erfolgte lange Racht ber Barbaret, ben unerfets lichen Berluft ber Runfte und Wiffenschaften, in Ers magung gieht, fo ift gewiß, bag wenn Cafare große Seele bas alles feben tann, er felbft betlagen muß, baß er biegu Unlag gab. Wenn man die Folgen feiner Ermordung, bie' Thaten brei neuer Tyrannen, bas bet Philippi vergoffene Blut, bie Unmbglichkeir, eine Repus Biff ohne Sitten, ober die Sitten in einer fo großen Res wublit zu erhalten, wenn man biefes ermagt, fo erhellet wohl, bag nicht biefer Cafar, fondern die ungerechte rb= mifche Goberungsfucht Urfache alles Uebels mar. Wenn man bebentt, wie fchwer es ift, alles zu vermogen obne Diefe Rraft gelegenheitlich zu migbrauchen, wenn man bei inniger Gelbftprufung bie Ungewigheit bemertt, bis wir felbft im gleichen Sall enthaltsamer gewesen fenn burften , fo vergibt man Rom bie Eroberungen , bem Cafar feine Macht, beflagt bie Schwache ber Bernunft im Rampf gegen Leidenschaften, und arbeitet mit erneuerter Unftrengung an Magigung ber letteren.

Nach Cajars Tod suchte Markus Antonius, einer Feiner besten Officiers, ein Mann von Kraft und Einssicht, allen eisfinnlichen Ausschweifungen ergeben; von Ber Berwirtung des Staates für sich selber möglichsten Bortheil zu zieheit. Den jungen Octavius; weltheit Edsar, sein Großoheim, zum Erben eingesetzt hatte; Behalidelte er als einen heunzehenjährigen Jüngling'; bine sonderliche Achtung, bis er lernte, wie geschäft

Rap. 29. Der butgerliche Arteg des Brutus und Cassius. 321 Octavius war, alle zu Erwerbung und Erhaltung der Nacht nothigscheinende Tugenden und Laster anzunehenen. Lepidus, ein reicher Mann von edler Abkunft, in perschnlichen Eigenschaften weit unter ihnen, gesellte sich nachmals dem Octavius und Antonius bei.

Sofort aber nach Cafars Ermordung vermeinte Ciscero durch Bestätigung der Handlungen desselben, durch: Entfernung der Berschwornen in die ihnen aufgetragene Provinzen, und Annestie, Friede zu erhalten. Den Anmaßungen des Antonius wurde der Name des jungen Casars Octavius, dem viele Soldaten des ersmordeten Dictators anhiengen, auf die schmeichelhafstesse Weise als derjenige entgegengesetzt, auf den Kom hoffe.

Der erste Krieg brach badurch aus, daß Antonius den Decimus Brutus, einen der Berschwornen, aus dem cisalpinischen Gallien, seiner Provinz, vertreiben wollte, und in Mutina (Modena) belagerte. Der junge Casar gab durch die Annahme des Testamentes die erste Probe von Muth; "wenn Casar," sagte er seiner Mutter und seinem Stiesvater, die dieselbe ausserst mißriethen, "wenn "Er seines Namens mich würdig achtete, wie sollte mir weinfallen, mich desselben unwürdig zu erklären!" Hiersauf hatte er die Klugheit, such dem Senate zu sügen, so lang er demselben besser als dem Antonius trauen konnte. Er scheute sich nicht, seine ansangs kleine Machtmit derzenigen, welche Hirtius und Pansa, die Consuln,

jum Entsatz von Mobena führten, zu bereinigen, und jenen Morder seines Großoheims befreien zu helfen. Antonius wurde zur Flucht gendthiget; Cicero ermannt gegen ihn jene Berebsamkeit, womit er vor zwanzig Jahren Rom von Catilina gerettet.

Geschmeichelt wurde Octavius Casar, aber nicht so schnell als er es munschte, mit dem Consulat geziert. Eine früh an ihm bemerkbare, ausserordentliche Gewandsheit, womit er alles erdenkliche, wenn es zum Imed schnete, sich gesallen ließ, und eben auch seinem Imed (der mächtigste zu werden) ohne Scheu alles aufopsent, erregte Besorgnis. Man wollte wissen, daß die vor Modena gebliebene Consuln nicht ohne seine geheime Veranstaltung umgekommen wären. Doch hielt man nicht sür schwer, wenn einmal Antonius gefallen, den Jüngling zu unterwerfen.

Jener floh von Mobena in das transalpinische Gallien, wo Lepidus und Plancus (wie es schien, für den Senat) Armeen hielten. Es glückte ihm, unter den Kriegern des Lepidus Frennde zu bekommen, er wagtt sich (benn er kannte die Schwäche des Mannes) in des selben Lager. Anstatt ihn (unter den Feinden der Republik den gefährlichsten) umzubringen, wurde Lepidus selbst für ihn gewonnen; Plancus, der immer dem stärksten diente, folgte diesem Beispiel. Die aufteimen de Misverständnis des jungen Casars mit dem Senat nahm zu. Bei dieser Stimmung erhielt er von Anter

Rap. 29. Der bargeriiche Krieg bes Brutus und Cassius. 323
nius folgende Anfrage: "Ob er benn immer für die, wels
"che ihn hassen, und für seines Vaters Morder gegen
"desselben alten Freund, welcher seinen Tod rächen
"möchte, Krieg führen wolle? In diesem Fall sehe
"Antonius sich genothiget, eben auch gegen ihn die Pars
"thei des Brutus und Cassius zu ergreisen. Octavianus
"möchte bedenken, ob eine Vereinigung zur Fortietzung
"von Casars Werk den Umständen, ihren Vortheilen,
"und der Natur nicht angemessener wäre!"

Die hiemit begonnene Unterhandlung wurde in eis. ner Zusammenkunft vollendet, welche der junge Casar, Untonius und Lepidus auf der kleinen Infel hielten, Die bon bem Shironda und Lavino unweit Bologna gebil-Dier beschloffen fie bie Behauptung, und berabrebeten eine Bertheilung ber bochften Gemalt. nebft Proferiptionstafeln, ju Bertilgung ber nun gemeinsamen Keinde. Dreihundert Genatoren, gweitaus fend Ritter und fonft viele angesehene Burger murben durch diefes Unglack betroffen. Als Antonius ben Leis denschaften ber anderen seinen Oheim Lucius Casar, als Lepidus feinen eigenen Bruder Paulus preis gab., verk rieth auch Octavianus ben Cicero, welcher ihn wiber Antonius verfochten, welchen fein Großoheim und Bater geliebt und ausgezeichnet, welcher an ber Berichmos rung nicht ben minbeften Untheil hatte, und ohne Uns Cicero wurbe terstützung nie furchtbar fenn tonnte. burch Bobillius Langs ermordet, bem er burch eine Bers

w. C.

42.

theibigungsrede Leben und Ehre gerettet hatte. In dem 64sten Jahr seines Lebens, des verdorbenen Zeitalters mude, starb Tullius mit kaum erwarteter Standhaftigiteit, und hinterließ bessern Ruhm als die welche ihn aufopferten; wie denn Octavianus in hohen Jahren, da er längst Augustus hieß, den Schmerz fühlte, seine Lorbeeren durch diese That entweihet zu haben.

Die Schrecken bes Marius und Sulla lebten auf. Auch Antonius ließ unter den Mahlzeiten Köpfe ermorbeter Senatoren vor sich bringen, und Fulvia durchstach mit Nadeln die Junge, mit welcher Cicero den Charakte ihres Gemahls ohne Schonung dargestellt hatte. Bieberum wurde Privathaß und Eigennutz zu ungeheissene Mordhaten unter politischem Vorwande der Grund; der alte Romersinn erstickt.

Hierauf unternahmen die Triumbirn die Berfolsgung des Cassius, der sich Spriens bemächtiget hante, und des Brutus, der Macedonien verwaltete. Beide zu sammen hatten eine Macht von siebenzehen Legionen; sie hatten die Provinzen tugendhaft verwaltet; nur bost Barger, Dolabella, E. Antonius, P. Batinius, hatten durch sie gelitten.

40.

Der wider sie unternommene Krieg, fand seinen Ausgang bei Philippi in Macedonien. Brutus stritt mit der Entschlossenheit eines Mannes, der gewiß ist, seine Niederlage nicht zu überleben; er nahm des Octavianus Lager ein; das Gluck war für ihn. She Cas-

Rap. 30. Won Bereinigung aller Macht in einem Ginigen. 925 fius etwas hievon vernahm, betrog biefen die Schwache feines Gefichtes, bag er alles verlobren glaubte : er eilte und gab fich ben Tob. hierauf nach wenigen Tagen erlitt Brutus einigen Rachtheil, fühlte, bag bie Reinde bie Oberhand betamen, verzweifelte an Rom, beseufzte das Schickfal ber Tugend; beschloß, ben Krieg, welchen er ungern führte, zu endigen, und ließ fich den Tod Much fiel Catons Sohn, ber von Cato gebils geben. bete Jungling Lucullus, mit feinem bis in den Tod getreuen Bolumnfus, von hortenfius Sohnen berjenige, welcher feines Baters murdig mar, Barus in ben Infige nien feiner Burbe, Drufus Livius ber Livia Bater, und viele andere, Die nicht über fich erhalten konnten, Brutus und Caffius und die Berfaffung Roms zu überleben.

Rap. 30.

Bon Bereinigung aller Macht in einem Einigen.

Noch war Sextus Pompejus, des Großen Sohn, in Baffen, und führte, meist zur! See, mehrere Jahre einen, dem Casar Octavianus ungemein beschwerlichen Arieg. Noch größere Erschütterungen wurden durch die eigenen Leidenschaften der Triumvirn, veranlasset. Einen Arieg erregte Fulvia, des Elodius Wittwe, des Antosnius Gemahlinn, durch ihren Schwager, den sie wider Octavianus zu streiten bewog. Oft wankte Lepidus, dis dem Octavian gläckte, dessen heer an sich zu ziehen und ihn von der höchsten Geschäftsführung auszuschließen. Von allem wurde der Bürger das Opfer; dem Bruder des Antonius wurde vergeben, die Stadt Perusia, die

sich für ihn erklart hatte, brannte ab. Wie vielen Familien kostete es ihr Erbgut, bis Octavian's 47 Legionen Land hatten, bis immer neue Bedürsniffe militarischer Berschwendung befriediget waren!

Während dem siel Pakorus, der Parther, Sohn des Königes Orodes, sieghaft in Borderasien ein; Bew tidius nothigte die Parther in shre Granze zurück; aber der Triumvir Antonius, der hierauf Rom rächen wolke, mußte für Glück halten, aus einem Lande, das er in den Eigenheiten seiner Natur nicht gekannt hatte, mit Ber lust eines vierten Theils der Armee, und beinahe des ganzen Trosses, in größter Noth, sich zu retten. Bon dem an ergab er sich gänzlich der Königinn Kleopatra; in aller Art von Wollüsten, in dem weichlichsten Leben, in den muthwilligsten Unternehmungen erstarb die Wänwlichkeit seiner soldatischen Seele; der Stolz blieb; er bei leidigte den weisern Collegen, indem er sich von seiner Schwester Octavia trennte.

Octavianus Cafar liebte nicht weniger als Antonius das sinnliche Bergnügen, aber die größere Schwierigkeit, Rom, als Alexandria, die kaum abnehmende Republik, als gewöhnte Diener der Pharaone und Ptolemäer, zu beherrschen, gab ihm früh die vorsichtigste Klugheit; wie überhaupt Politik, mehr als der Krieg, seine Stärke war; in jene warf ihn sein Schicksal vom neunzehenten Jahre an. Auch darum gründete er seine Herrschaft am liebsten auf den Willen des Bolks und Senates und besobachtete lebenslänglich die Form, sie als eine nur person

Rap. 30. Bon Bereinigung aller Macht in einem Einigen. 327 fonliche, aufferordentliche, vorübergehende Gewalt alle Zehen Jahre niederzulegen, und sich um die Fortsetzung bitten zu laffen. Diedurch betrog er die Romer fünfzig Jahre um ihre Republik.

Als Antonius ruftete, mußte Cafar Octavianus ben Baffen, die er (ichien es) gezwungen erhob, bas Unfeben ju geben, ale fuhre er fie wiber ben Plan, Rom eis ner Aegyptierin ju unterwerfen, und alle Formen ber Freiheit in Die Unbetung einer Ronigemacht aufzulbfen. Martus Ugrippa, ein Mann von großem Berftand und raftlofer Thatigfeit, Freund Octavian's, burch elgene Macht unfahig, die seinige ju fturgen , durch feinen Bieberfinn auffer Berfuchung, es zu wollen; Diefer geschickte gelbherr, welcher ichon den Sextus Pompejus überwunden (den Antonius hierauf hatte ermorden lasfen), war bie Seele bes Rrieges auf Cafare Seite. Ucht Legionen und funf Coborten führte er nach Griechenland; er hatte ohngefahr brittehalbhundert Schiffe; Untonius, großere; die feinigen maren lentfamer. Er bemachtigte fich verschiedener Gewäffer und Saven, durch welche dem Untonfus Bufahr und Berftartung abgefchnitten murben. Ueberhaupt betrug fich Untonius mit ber Gorglofigfeit eines fonft erfahrnen Rriegers, ber im Schoofe ber Luft feine Rraft eingebußt hatte; fein, von Sofius und Dublicola commandirtes Deer zeigte guten Willen; aber die Roniginn mar in ber Seeschlacht bei bem Borgeburge Actium die erfte, welche Sicherheit in der Flucht suchte; er, sobald er biefes vernahm, folgte. Go verlaffen, ers

gaben sich die meisten; Octavianus vergab. Hierauging er nach Aegypten und besiegte unschwer die Ueben reste der Macht. Auf ein Gerücht vom Tode der Koninginn, gab Antonius sich den seinigen. Sie lebte; sie hosste noch auf die Gewalt ihrer Reize; aber sie fanden das Herz des Ueberwinders verschlossen. Da verschmäschete auch Reopatra das Leben; statt einem Triumphwagen zu folgen (sie die Tochter der Ptolemäer, sie von Cärar geliebt, und von Antonius angebetet) gab sie nu versehens, vermittelst, wie es scheint, eines Schlangew bisses, oder einer vergisteten Haarnadel, sich den Iod.

v. E. 29.

In dem 293sten Sahr nach dem Tod Alexanders des Großen, murbe bas aguptische Reich eine romische pra ving. In eben demfelbigen Jahr, bem 479ften von Gin führung bes romifden Confulates, in bem 724ften von Grundung ber Stadt, murbe Cafar Octavianus (balb barauf Augustus, ber Chrfurchtmurdige, Unverletliche) mit aller Gewalt, welche fonft von den Confuln (bern Burbe jeboch blieb) und von den Bolfetribunen geubt worden mar, und mit oberfter Leitung ber romifchen Bafe fen und der militarisch wichtigsten Provingen, mahrer Mb leinherricher. Die Legionen erhielten Belohnungen, bas romische Bolk Brod und Schauspiele, bas Reich den Frie ben. Die Formen blieben, aber Gehorfam murbe die Erfte ber Tugenden. Unter feiner noch vier und vierzigiahrigen fanften Bermaltung, wurde die Republik vergeffen; selbft Greise erinnerten fich nur ihrer Berberbniß, der Burgerfriege, ber Proferiptionen.

# Siebentes Buch.

Das romische Reich unter Kaisern, so lang die Formen der Republik blieben.

v. C. 29. bis n. C. 248.

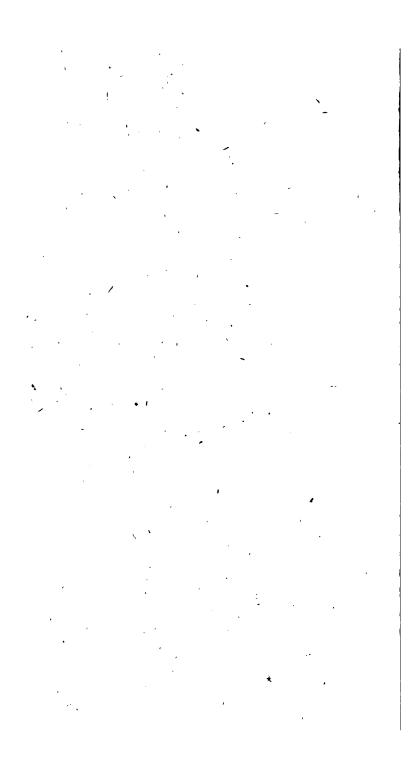

## Siebentes Buch.

### Rap. i.

#### uanftus.

Nur eine Angahl mittelmäßiger und fleiner Staaten: bringt viele große Manner hervor. Ein gewaltiges Reich verläßt fich auf die Starte feiner Maffe, die Denge der Sulfequellen; feine Gefahr icheint lang nur eingebildet; barum wird bloges Berbienft felten bervorgezo-Sobald aber ju Glud und Glang unedlere .Mittel gleich ficher fuhren, so entnerven fich die Gemuther; bald fehlt bem Riesenkorper eine Seele. So zu Rom; als ber Staat feinen andern mehr furchten ju burfen ichlen, und ber Spielraum ber Partheien aufhorte, fo erlosch die Urt großer Manner. Die meiften Cafarn (fehr wenige maren des boben Rangs wurdig) fürchtes ten bas Berbienft, welches Privatmannern eine unabbangige Große gab. Denn, ba fein Gefet die Thronfolge bestimmte, maren eble Abstammung, Reichthum, Ruhm in Bermaltung ber Burben, fluge ober große muthige Ausweichung berfelben . Beredfamteit und herporleuchtende Tugend Gegenstande ber Gifersucht und

Burcht für die Cafarn und ihre Geschlechter. Ein Mann, ber für den hohen Gedanken, sich in den Besitz der hochssten Macht empor zu schwingen, kuhn und klug genug schien; so wie der, welchen die defentliche Stimme als den besten und würdigsten nannte; war der genauesten Beobachtung und meist eines gewaltsamen Todes beis nahe gewiß. Große und gute Casarn waren weder von regierenden Herren erzeugt, noch Abtommlinge der alten Eroberer; sondern meistens Kriegsmanner, welche durch militärliche Eigenschaften aus (oft sehr niedrigem) Privarstande emporstiegen; die, welche ohne Mühe zum Thron gelangten, waren durch den Borgenuß verdors ben, meist Sclaven ihrer Begierden, oder des Hoses.

Rachbem bie Baffen Octavian's, burch Ugrippa geführt, ben letzten Theilhaber ber oberften Dacht gefturgt, und nun gu Rom und im gangen Reich tein vermogendes haupt an ber Spite einer betrachtlichen, bemaffneten Parthei ftand, suchte Augustus (biefer Rame follte auch verehrungswurdigen Baterfinn als Charafter seiner Verwaltung bezeichnen) bem Bolf und Beer bas Geheimniß ber Dacht (bag fie auf den Baffen beruhe), forgfältigft aus ben Mugen zu ruden, und einen zusams menftimmenden Bunfch bes freien rbmifchen Genates und Bolts fur bie mabre Grundfeste berfelben auszuges Billig fürchtete er für sich und für bas gemeine ben. Wesen nichts so febr, als in die Sclaverei bes Deeres ju fallen; er umgab fich mit jener Form, wie mit einer ehrmurdigen Gemabrleiftung feines Unfebens.

In feiner Bermaltung folgte Muguftus bem Gut achten bes romifchen Rittere Cilnius Dacenas, eines Mannes von größter Bachsamteit und Bebendigfeit in Entbedung und Unterbrudung irgend gefahrlicher Uns fchlage, ber babei fo binlagig, ruhigem Bergnugen fo ergeben und von fo forglofem Charafter ichien, daß nies mand ihn fabig glaubte, von fo vielen Dingen ernfte Notit ju nehmen. Augustus lernte von ihm popular und menschlich fenn; Macenas umgab ibn mit ben aufe geklarteften Dannern feiner Beit; er erfallte ibn mit cie ner eblen Beeiferung nach allem Großen und Schonen ! fo baf Muguftus Bater und Bobltbater Roms murflich fenn, besonders aber als folder durchaus erscheinen wollte, und alles, mas die ungewohnte Gewalt verhaße. tes baben mochte, eben fo forgfaltig verbarg, als ein gemeindenkender Rurft es auffallend gemacht haben mûrbe.

So strafte ber-Senat nach den Sefetzen den Egnastius und Murana, welche die Thorheit gehabt, wider Augustus eine Verschwedrung anzurichten. Er selber schien sich zu vergessen. Daß er Herr genannt würde, war auch seinen Vertrautesten (Augustus kannte das Vergnügen, Freunde zu haben) verboten; er war jænur ein von freven Männern auf zehen Jahre zu Besors gung der desentlichen Sicherheit gewählter Fürst. In eben diesem Sinne war ihm lieb, wenn das Bolt die, welche er zu Würden und Aemtern empfahl, zuweilen

Abergieng. Daß Pollio und andere machtige Mann im Senat mit scheinbarer Freihelt redeten, war in recht. Er nahm dem Livius nicht übel, daß er in is ner Geschichte die Pompejanische Parthei zu begunft gen schien.

In feiner hauslichen Ginrichtung batte er nichts wodurch er fich von reichen Senatoren fonderlich ausge zeichnet hatte. Dicht nur liebte er gute Gefellichaft fondern er gab fich Dube, feine eigene Talente in im mermahrender Uebung zu halten; taglich pflegte er # lefen, und irgend einen Auffat zu machen. Sitten de alten Republit berrichten in feinem aufferlichen Ankand feine Tafel mar maßig. Machtigere Reigungen bam er zwar, von beren Befriedigung felbft Politit nich vermochte ihn abzuhalten, boch diefes blieb unter went gen; Dublicitat in folden Sachen fuchte er auf all Beise zu vermeiben. Gein ganges Ansehen verwendet er zu hemmung ber Würfungen bes Benfpieles; a iprach im Senat über Sittenverdorbenbeit wie ein Cen for und Bater ber Stadt. Benige haben fo gut wi Wuguftus bas menfchliche Berg gefannt; er schien nich fo wohl diese ober jene Ausschweifung, als die Bergin telung, Die Beschafeigung mit Dichtsmurbigfeiten, fürchten, und nicht fo mobl, daß die Romer Laft hatten, als daß fie ber Tugend unempfanalich murben Inbeg er fo, wider feinen Billen (fchien es), mi für bas gemeine Wohl, und gang nach ben Geleben

fortregierte, verabschiebete er zwanzig Legionen, unb, gab 30,000, mabrend ber Rriege jum Dienst ausgehos bene, Sclaven ihren herren gurud. Er behandelte bas , heer mit einer, durch Burde veredelten Gute; Die Golbaten nannte er nicht mehr Kriegogesellen, sondern "Krieger;" er hielt fie in Bucht, und geftattete ihnen: nicht, fich uber andere Menschen vieles beraus ju nehs men. Rriege ließ er gegen tapfere horben in Spanien, in ben Alpen, in Teutschland, in Dalmatien, Pannos: nien, Afrita und in den Morgenlandern, ohne besone. bere Anstrengung so viele führen, als nothig schien? um auf den Granzen bie Furcht Romifcher Waffen, und im Beer ben militariichen Ginn zu erhalten. Das Reich befam wenigbebeutenbe Bergroßerungen; Parther, Indier (Araber von Jemen), auch teutsche Bolfer verehrten ihn durch Gesandtschaften; aber dreimal schloff. er ben Sanustempel, weil in feiner gangen Belt Friebe mar; er vermied große Bewegungen, und verglich einen Cafar, ber Kriege fuche, weinem Fischer, ber golbene Rete mirft," fagte auch von ben Lorbeeren, "fie maren fcon, aber unfruchtbar." Nach und nach führte er ben Grundfat ein, bas Reich nicht weiter auszubreiten. Diedurch suchte er ben großen Namen beffelben weniger verhaßt und schrecklich zu machen, und wollte bie Nas tionen beruhigen.

Es ist mahr, daß die neue Monarchie, da fie Formen der Republik behielt, die Grundsatze der Monarchie nie gehörig aufnahm, und als die Sitten und der Geist der Republik ganzlich erstarben, keine anderen für sie herrschend wurden, sondern das plantos erscheinende Werk in sich zersiel. Aber nach den Umständen dürst vieser Mangel unter Augustus wohl nicht, sondern ehn in der Folge durch einen großen Mann, wie er nie kam, zu heben gewesen seyn. Um so mehr Giuck (Zusammenstuß gunstiger Umstände), Ordnung einzeler Theis Ie, und Leberreste der Tugend wurden erfordert, um bis die wesentlichen Mängeln die unerhort große Herrschaft Jährhunderte zu erhalten.

Augustus verschönerte die Stadt Rom; er bemührt sich, ihre Bevölkerung, und daß die Größen meist in Rom, unter seinen Augen, leben möchten, zu befordern. Die öffentliche Pracht war seiner Politik gemäß; gab sie nicht ein Gefühl, einen Schein, des allgemeinen Wohlseyns, ber die Liebe und Verehrung des öbersten Borstehers vermehrte!

Drei Dinge fehlten seinem Glad: daß er die Thaten seiner Jugend, die Proscriptionstafeln, aus dem Angedenken der Geschichte nicht tilgen konnte; daß gebäige und sorglose Feldherren am niedem Rhein dem tentssigen Derrmann einen großen Sieg über die Legionen ließen; und daß ihm die Gotter das Glad versagten, sein Rom einem Nachfolger zu hinterlassen, den er hatte lieben konnen. Doch, scheinbarer Zwang der Umskände erleichterte jene erste Schuld; herrmanns Sieg blieb,

10.

wegen zu großen Abstandes der Macht, ohne daurende, ohne unmittelbare, Folgen; und man sagt, Augustus habe für sein eigenes Andenken deste nicht Zuneigung der Nachwelt erwartet, je weniger der Nachfolger von seinen Tugenden hatte. In dem seche und siebenzigsten Jahre eines im Ganzen sehr glücklichen, und selbst wohle thätigen Lebens schendete Augustus zu Nola in Causpanien die wohlgespielte Nolle.

n. C.

### Rap. 2

#### Etbering.

Nachdem Tiberius, fein Stieffohn, den er adoptist hatte, fich mit Sorgfalt bes Billens ber Solbaten verfichert, vom Genat aber fich erbitten laffen, die (feit Dielen Jahren burch jedes Mittel gesuchte) Burbe zu übernehmen, erschien mehr und mehr ein anderes System ber Regierung. : Tiberfus war ein im Kriegswesen nicht übel unterrichteter, in ber Berstellungskunft mit feinem Borganger wettelfernber herr; aber ba er bis in fein funf und funfgigftes Jahr in Liften und Ranten gelebt, war seine Scele bober und ebler Gefahle unempfanglich geworben. Unter des Baters vieljahriger herrschaft hatten Untermurfigkeit und Schmeichelei endlich folche Fortschritte gemacht, daß Libering nie gelernt hatte, die Menschen schätzen; er kannte fie nur von einer vers achtlichen ober gefährlichen Seite. Er hatte alle Kehler bes Augustus, teine seiner Augenden. Won fpateren

Edsarn unterschied. At sich anfangs dadurch, daß er spifematisch bose war; nach und nach überließ er sich ungescheuter den Eingebungen eines durch Furchtsamleit verdüsterten Sinnes und gefühllofen Herzens; die Nachtsolger erlaubten sich, was tolle oder niedrige, eigene oder eingegedene Leidenschaft ihnen rieth. Die Wachsamleit August's wurde endlich dem Tiderius lästig, und da sinn der Muth sehlte, die Formen, welche an das Ale erinnerten, zu tilgen, tödtete er lieber, unter mancherlei Vorwand, alle die durch personliche Eigenschaften im Senat oder sonst präponderirendes Ansehen erwerben zu können oder zu wollen schienen.

Gemäßiget, bis er ben eblen Germanicus, hampb gegenstand seiner Besorgniffe, nicht ohne Argmobn er haltenen Giftes, sterben sab, erlaubte er fich immer mehr. Aus zwanzig vornehmen Senatoren hatte er sich ein Cabinet, einen geheimben Rath, gehildet; von die sen tödtete er achtzehen, ber neunzehente sich selbst.

Von dem an gewinnt die Romische Geschichte die traurige Gestalt; die großen Namen der Vorzeit verschwinden, oder man sieht sie (weit schmerzlicher) durch Enkel geschändet; bald aus unzugänglichen Lustpallästen auf Caprea mit schwarzer Politik motivirte Besehle det grauen Tyrannen, bald in der Hauptstadt wilde Stürme unsinniger Jünglinge an der Spitze der Welt; alle Gesetze der Vernunft und vorigen Zeit von dem Gesetz beleidigter Majestät verdunkelt und untertreten; die Läm

ŋ. C. 16. Rap. 2. Tiberius. Rap. 3. Cajus; Claubius; Nero. 339 ber vom Eigennut ber Statthalter erschopft, und von einfallenden Barbaren verheert.

Tiberius erniedrigte das Romische Bolk durch bie Abschaffung der Comitien; die Kriegszucht war ihm weniger angelegen, als daß kein Feldherr ihm furchtbar werde. Dennoch veränderte er weder sie noch die Stattshalter in den Provinzen so oft als man hätte glauben sollen: es war ihm schwer, sich über die Wahl neuer Leute zu entschließen; bedenklich, Misvergnügte zu maschen; endlich betagte Männer ihm weniger als tasche Jugend verdächtig.

### Rap. 3.

## Cajus; Clanbias; Rero.

Augustus hatte die Republik und ben großen Casar geschen; unter ihm hatte Tiberius sich einigermaßen gesbilder; Cajus Casar Caligula kannte nur die Tyrannei, wußte nur, daß er alles vermochte, und begieng die tollesten Ausschweifungen, wie um zu versuchen, was alles die Menschen sich gefallen lassen.

Als Charea die Welt von ihm befrept, vermeinte der Senat, das Andenken der Casarn verwünschen, und Rom republicanisch reorganistren zu können. In zweis mal vier und zwanzig Stunden erfuhr die Versammlung, daß die Prätorianer (die Leibwache) die Macht vergas ben; Claudius Casar war ihr Werk. Dieser, in versichtlicher Hintansetzung, der Bildung seiner selbst übers

u. E. 37.

n. E. 41. .340 VII. Buch. Das romifche Reich unter Raifern 1c.

lassene Fürst war in allem, was Geschäfte angieng, das Organ seiner Weiber und Frengelassenen. Er hatte nicht, wie Caligula, zwei Verzeichnisse der zum Tode bestimmten Senatoren und Ritter; den Giftkasten, web then jener für rechtschaffene Bürger hielt, befahl er in das Meer zu werfen: doch sielen in seinen dreizehen Jahren (gleich viel ob durch seine eigene Bestimmung) 35 Senatören und 300 Ritter durch gewaltsamen Tob.

и. С. 54.

Nach dieser schmählichen Berwaltung, welche bie niedrigste Dienstbarkeit fuhlbarer als feine ber porigen, fraftvolleren, machte, maren bes Mero funf erfte Sabre ein Troft, welcher die Grauel der neun folgenden um so empfindlicher machte. Nero war nicht ohne Talente, nicht fuhllos fur das Gute; aber es tann fenn, daß ju fruhes Uebermaaß ber Wolluft, bag eine Mutter und ein Lehrer, beren Tugend geheuchelt mar, und Schmeich Ier, die Sophisme fur alles wußten, ihn fur den Unftand felbit zulett gleichgultig machten. Die alten Patricier hatten wenigen Ginfluß; man fürchtete, haßte, vertilgte fie; die Plebejer, beren unfinniger Partheigeift ben et ften Cafar über die Gefetze erhob, waren nicht mehr; Die Relbherren, welchen oder beren Batern die Cafam bas Reich zu banken hatten, wurden aus Effersucht ferne gehalten; Sclaven, die ihres Geiftes oder forperlicher Reize megen freigelaffen worden, maren bie Go bieter über hof und Reich, ber Schirm und Schredt ber Provingen. Alle Leidenschaften des Regenten fofie

ten Aufopferungen, und wenn er keine Leidenschaft hatste, so herrschten desto schamloser die unwürdigen Mensschen, von denen sein Wille abhieng. Mit den Erobes rungsplanen verlahr sich die durch Ruhm und Noth entstammte Begierde der Ehre, und mit der Uedung der Wassen das Selbstgefühl, welches die Ordnung einem Heer giebt; um so trutziger wurden die Soldaten, weil in allgemeiner Dienstbarkeit nur sie noch geschmeichelt wurden. Je mehr sie dieses bemerkten, desto wankens der wurde der Thron.

Alls Nero vor dem 32sten Jahre seines Alters Mutster, Bruder, Bormunder, Lehrer, viele Senatoren, viele Burger, ermordet, den größten Theil der Stadt leichtsinnig verbranut, allen Ordnungen, auch den zur Natur gewordenen Sitten (wie noch nie ein Mensch so dffentlich) Hohn geboten, und sowohl die Werkzeuge seiner Leidenschaften (eine Poppaa) als in dem Senator Thrasea die Tugend selbst gleich blutdurstig behandelt, endlich aber der Ungeduld der Welt durch Selbst mord entwichen war, erneuerten sich Bürgerkriege.

n. C. 68.

Bereits war Bindex durch den altromischen Mann, Berginius Rusus, bezwungen; aber Sergius Galba, ein Greis von gutem Hause und vortheilhaftem Rus, wurde kaum als Casar angenommen, als Nerons Parsthei ihn umbrachte, und Salvius Otho, den Gefährten seiner Lüste, erhob. Es hatte in Otho der Sinnenges nuß edle und heldenmuthige Gefühle nicht erstickt. Als

n. E.

342 VII. Buch. Das romifche Reich unter Raifern 1c.

bei dem teutschen Heer Vitellius vom Schmause zum Thron berusen, und seine Feldherren in der Schlacht bei Bedriacum vom Glück, begünstiget wurden, gab Otho sich den Tod, um des Bürgerblutes zu schonen. Da beschloß das vor Ferusalent liegende Heer die Erhe bung des würdigsten; Bespasianus war im Anzug, als Vitellius die kurze Lust mit grausamem Tod bezahlte.

Flavius Bespasianus wurde vom Judischen Krieg ju Regierung ber Welt berufen; ben Rath ber Bonio hung an Jerusalem vollendere Titus, sein Sohn. Inrannei romischer Landpfleger, fürchterliche Partheiungen und hartnactiger Frrthum in Behauptung eis ner, die Citelfeit ichmeichelnden, Deutung alter Prophe: ten koftete dreizehenmalhunderttaufend Juden bas Leben, ber Nation ihre herrliche Sauptftadt, und, ihren Dit telpunct, Jehovah's Tempel. Raum murbe bie Ausrottung aller Belvetier burch einen ruhrenden Reduct gehindert. Civilis brachte Gallien in Aufstand; Ger manier giengen über ben Rhein; Sprien murbe bon bem Varther bedrobet: indes ju Rom in schrecklichem Partheiaufruhr das Capitolium verbrannte, Baffen, Soldatenwuth, Unklagen, alle Gaffen und Gerichte beflecten. Rurg zuvor, unter Rero, hatten auch bie erften Christen Berachtung ber offentlichen noch berte schenden Gebrauche auf bem Scheiterhaufen gebußt.

Man weiß nicht, ob die Geduld ber Menschen ober bie Frechheit bes Lasters in ber Zeit por ben Flaviern am

¥. €.

Rap. 3. Cajus; Claudins; Rero. Sap. 4. Die Flavier. 343 erftaunenswurdigsten ift. Indef Legionen in parthische Wefangenichaft fielen, und Britannien rebellirte, gits terten reiche Romer por des Cafars Mero unermeglicher Berichwendung, die ibm Confiscationen und Blutvergleffen gur Finangquelle machte; und nachdem gur Beit ber Meffalina bffentliche Proftituirung ebler Jungfrauen von Aeltern nicht hatte verfagt werben burfen, und Agrippina thren Sohn, ihren Morder, durch ihre Reize au unterjochen vergeblich versucht, wurde, kaum buns bert Jahre nach Catons Tode, ber Genat um ben Seis rathebertrag zwischen bem Cafar Rero und zwei Mane nern versammelt. Diefer Mero, ber ben gangen Genat mit Gift auszurotten gebachte, fand nach seinem Tod Kreunde; es war populår, zu versichern, daß man ihm nachahmen wolle; er befam Dentmaler; ber verborbene Mensch liebt berühmte Beispiele zu Stillung feiner ichmas chen Gemiffenszweifel, und Lafter icheinen entschulbiget, menn fie Sittenton werden.

#### Rap. 4.

#### Die Flavier.

Bon solchen Erschatterungen fand Rom unter Bes spassanus neunjährige Rube. Die kunften Parthels haupter waren in ben Kriegen gefallen, Rube kam ben Glücklicheren zum Genusse erwünscht. Obwohl ber Kaiser den Thron bem heer zu banken hatte, liest er sich formlich burch ben Senat die Gewalt auftragen,

344 VII. Buch. Das romifche Meich unter Raifern tc.

ablesen fo oft ale nothig zu versammeln; funferlei Dasmterien in Giner Sigung ibm borgutragen; feine Be afchluffe au bestätigen ober nicht; fur burgerliche und "militarische Burden und Aemter Die, welche er für "bie murbigften halte, vorzuschlagen; alle bem offente Bohl, allgemeinem und Privatglud und gotte Blicher und menschlicher Ordnung bienliche Maagregeln afrei zu ergreifen; fo wie Augustus, Tiberius und Claudius über gemiffe Gefete erhaben gu fenn; Rrieg. "Frieben, Bundniffe zu machen; und fonft alle Gewalt mie Auguftus, Tiberfus, Claudius, in folcher Maage man aben, daß tein Decret bom Senat, feine Berord mung bes Bolte ober irgend einer Behorde in Uebung maller, ihm burch biefes Ebict aufgetragenen Rechte ihn mau bindern ober ihm biefelbe au unterfagen vermogend wen foll."

Rom tam wieder zu Ruhe. Sofort als Kriegszucht auflebte, unterwarfen sich die Parther dem Frieden. Ordentliche Finanzverwaltung wurde jedem Wohlhabens den Gewährleistung seiner Sicherheit, und unter diesem und dem folgenden Kaiser, Titus, der Schatz Zuflucht der Unglücklichen. Das unehrliche Gewerbe der Angeber verlohr seinen Gewinn, Wachsamseit entdeckte und Milde beschämte die Verschwörer. Vespasianus und Titus lebten als Freunde mit den besten und weisesten Wannern vertraut, und im Frieden wurde der Senat, als ehrwürdige Grundseste des Kaiserlichen Aussehens,

Kap. 4. Die Flavier. - Rap, 5. Die guten Zeiten. 345.

geehrt. Bespasianus war gerecht; Titus, ber Menschs heit Luft, einer ber Wollsommensten unter allen Sterbs lichen.

n. E. 79-

Bwar hatte Domitianus, sein Bruder, nicht, wie n. C. 81.
er, den Muth der Tugend; er war eifersüchtig auf große
Senatoren, und mehreren Urheber des Todes; gern saher (wenn er nicht gar ihn beschleunfizte) den Tod Agris
cola's, seines besten Feldherrn, des wahren Eroberers
von Britannien. Doch obschon er alle Reigungen Nes
rons hatte, wagte Domitianus nicht so viel; er war
nicht ohne Verdienst, nicht ohne Ruhmbegierde in Kries
gesthaten, die er zu leiten scheinen wollte, in Verschös
nerungen der Stadt, wodurch er sich zu verewigen hoffs
te; nur aus Kurchtsamkeit hart, von Verschnittenen
saft immer umgeben, und in dem falschen Wahn, uns
verletzbar zu senn, wenn er bewürke, für ein Gott ges
halten zu werden.

# Rap. 5.

## Die guten Beiten.

Indessen erhob sich statt ber alten republicanischen Tugendform stoische Größe, aus dem Grundsatz, michts wleidenschaftlich zu begehren, und auf dem Wege der "Tugend nichts zu fürchten." Große Seelen trosteten sich durch innere Erhabenheit über den Berlust politisicher Macht; selbst im Leiden waren sie glücklich. Die ebelsten Senatoren waren Stoiter; diese Philosophie

346 VII. Buch. Das tomische Meich unter Kaisern 2c.
gab Würde ohne furchtbar zu machen; die Herren in Welt konnten zugeben, daß Speculation edle Seelen mit Gedanken höherer Würde beschäftigte.

- n. C. 96: Nachdem Domitianus ermordet worden, übertry n. C. 98. der ehrwurdige Nerva die ihm zu schwere Last dem Im janus.
  - Mehr als zweihundert Sahre pflegte ber Gent neuen Raifern zuzurufen: "herriche glucklich wie As "guftus, gut wie Trajanus!" Er war feit jenem Die tator ber großte ber Cafarn; ber befte, indem er fic teinen Burgerfrieg, nichts unrechtmäßiges vorzuwerfn hatte. Die größten, ichonften, beften Gigenschaften ma ren in einem' folchen Gleichgewicht bei ihm, daß feint einer übermäßigen Reigung Plat gab, und man zwei feln mochte, ob fein vortrefflicher Berftand und fein Edelmuth mehr Berehrung, ober ob feine Gute, bat reigende Bange feiner liebenemurdigen Sitten gartlichen Buneigung verdiene. Die mar ein Raifer angleich fo unternehmend, in Planen fo groß, in der Bollgiehung fo beharrlich, und fo wenig auf ben aufferlichen Glan ber Majestat eifersuchtig, allen Burgern so gnabig, und mit Freunden fo ihres gleichen. Die feit Augustus mib fam behauptete. Reichsgrange erftredte Trajanus über Daciens (ber Molban und Siebenburgens) fruchtreicht Gefilde und ichones Geburge; im Rautafus bandigte a bie horden, welche Uffen beunruhigten; Emirs ba arabischen Bufte erkannten feine Befehle, und endlich

wurde Craffus gerochen, endlich Cafars Plan erfallt: er eroberte die parthische Refidenz Rtefiphon; Schiffe fandte er nach Indien, und nur feine Jahre hielten ibn ab, Alexanders Buge zu erneuern. Gben biefen Selben und Eroberer, wenn er durch die Gaffen Rome ging, mochte jeder Burger anreben. Unter feinen Freunden aberließ er fich bem Bein; aber man weiß diefes befonbers burch bas Berbot, melches er gab, bas, mas er alebann befehle, ju vollziehen. Gben wie er dem Dberften ber Leibwache bei Ueberreichung feines Schwertes bie Borte fagte: "Fur mich, wenn ich mohl regiere; wider mich, wenn ich Tyrann werden follte!" Babs rend seiner neunzebenjährigen Berrichaft murbe ein einis ger, burch feine eigenen Collegen tobesmurbig befundes ne, Senator hingerichtet. Man weiß, bag er griechis fcher Liebe ergeben mar, aber nur zwei Buge eines Ginfluffes biefer Reigung: bag er bem geliebten Tanger Oplades Spiele erlaubt, und daß er bem Emir von Ebeffa besto freundlicher vergab, weil er burch beffen fehr ichbnen Sohn barum gebeten murbe. Biele Auflagen in den Provingen maffigte und erließ er; die Bergen ber ihn liebenden Bolfer follten feine Schape fepn. ber Babl feiner Minifter und Freunde gab er fleißigen Mannern von den einfachften Sitten den Borgug. Die Gefetgebung murbe unter ihm vervollfommnet. Er zierte Rom und bas Reich mit prachtigen Gebauben. Er ftiftete eine wichtige Bibliothel. Alle Nationen, bes

VII. Buch. Das romische Reich unter Raisern 1c. 348

ren Bunden er beilte , ehrten ihn wie einen Stellvertru

ter ber mohlthatigen Gotter; ihre Thranen maren fein Schönste Lobrede. Bon Cilicien, wo er zu Geleucit farb, murde fein Leichnam nach Rom gebracht, bon bem Senat und gangen Bolf empfangen, triumphiren in die Stadt geführt, und auf dem von ihm Benanntm n. C. Korum unter jener hundert und vierzig Ruß hoben Gaul, an beren Seiten feine Thaten eingegraben find, beerbi get. Doch trutt die Gaule ben Sahrhunderten, mit ber Name Trajans ber Gleichgultigkeit, womit man ben Pobel ber Konige nennt.

117.

Diefer größte und beste Nachfolger Cafars, batte fich im Golbatenftand gebildet; die militarischen Tugenden überlebten andere. Wenn man ibn mit Auguftus vergleicht, fo scheinen die Tugenden bes lettern bas Werk ber Rlugheit, indeß Trajanus ben Trieben seines Gemuthes naturlich folgte.

Der Raiser Sabrianus, von dem nicht gewiß ift. ob er in der That von ihm adoptirt worden, mar, ohne ihm gleich ju tommen, wurdig auf ihn ju folgen. Er hatte einen die größten Intereffen und geringe Details ber Geschäfte und Gelehrsamkeit umfaffenben Beift. Da er bem Reich gegen die Barbaren Raledonfens (Scotlands) und Teutschlands Vormauren gab, ba er burch die Rudgabe einiger Eroberungen bie Parther befrie bigte, und bort naturliche Grangen herftellte, bie gefährliche Aufruhr ber Juden unter Barkochab ruhmvoll unterdruckte, ba er zu Sug alle Provinzen feines weiten Reiche burchzog, und von allem eigene Ginficht nahmt, ben hof aber mit einem Anftand ordnete, ber ben Thronfolgern Mufter murde, fo vergibt man ibm. baff er in gelehrten Dingen mehr als Raborinus zu miffen meinte, und in feinen erftaunlichen Gebauben bie 216. nahme achten Geschmacks mertbar werden ließ. Er war in allem leidenschaftlicher als Trajanus; biefer murbe ben schonen Antinous innig geliebt, nicht aber unter bie Gotter versett haben. Auch bem Born und ber Ungebuld widerstand Sabrianus nicht mit gleichem Glud, fondern ließ einige Senatoren ohne genugiame Urfache In allem übrigen mar er ebel und groß, obs schon der verwöhnte Senat nach seinem Tode Schwierigkeit machte, feine Regierung zu billigen.

Nach dem Absterben seines geliebten Aelius Berus, adoptirte er den milden Antoninus, von dem nicht scheint, daß er ihm an Feuer und Geist gleichgekommen, der aber durch die Grazie kunstloser, wohlthätiger Tugend einen eigenen Ruhm erwarb; indem er wie ein ehrwürsdiger, gern vergebender Vater verehrt, und auch von benachbarten Bolkern ohne Mißtrauen zum Richter ihster Händel genommen wurde. Nach drei und zwanzigsjähriger stiller, unschuldvoller Verwaltung machte er sich das größte Verdienst, Roms Herrschaft einem vollskommenen Weisen, Marcus Aurelius Antoninus, zu hinsterlassen.

n. C. 138.

n. C.

Alle diese Raiser schienen den Ihron als die bestel und weifeften Burger ju befiten; unermudete Gorgfalt mobilthatiger herrscherfleiß mar bas einige mas fie and zeichnete; nichts war in ihrem Privatgenuß besonderes, als daß fie mehr Glud um fich verbreiten fonnten. Ihr Butritt mar freier als manchmal in Republiten bei de nem Patricier. Auch Scherz ersaubte Hadrian seinen Freunden, weil er zu vortrefflichen, fchnellen Antwop ten erforderlichen Big befaß. Das Majeftatsgefet mat in Bergeffenheit: Bur Beit einer Theurung wurde en ben guten Antoninus, berfuber bas Forum ging, mit . Steinen geworfen; er blieb fteben, erflarte ble Urfache bes Uebels und welche Gegenmittel er gebraucht. Rie genoß ein fo großer Theil ber Menschheit eines langern Glud's; biefe Regierungen trofteten um ben Berluft ber Republik.

Die einige Ausstellung kann man ihnen machen, daß sie nicht vermittelst Ginführung einer festen, wohl eingerichteten Berfassung für die Nachwelt gesorgt haben.

M. Aurelius, mit jener hand welche die schönsten Lebensregeln, woll Tugendeifer, aufzeichnete, schlug die Teutschen, welche, seit Marius zum erstenmal, in surcht bare Bundniß vereiniget, die Gränze überschritten und sich Italien näherten; und er zeigte den Parthern, das lange Ruhe das heer nicht enträftete. Demohngeachtet scheint unter diesen guten Fürsten die alte Kraft ab genommen zu haben, welche in Zeiten großer Nothe und

Bewegungen reift. Der Mangel war unmerklich, so lang das Reich unter solchen Herren großer Männer wesuig bedurfte; nach ihnen fand es sich hülflos. Man ware versucht, zu glauben, daß das stoliche Stillschweisgen der Leibenschaften wohl der Vernunft gedührende Oberhand ließ, daß aber zu Bildung eines nachdruckspollen und gleichwohl unter die sonderbare Verfassung biegsamen Charakters mehr Genie erfordert wurde, als daß Antheil rühiger Seelen ist. Es war ein fast übersmenschliches Werk, dem Römersinn ein ganz neues Gespräge und allen Wölkern Roms jenen, zu Erhaltung ihres gemeinen Weigen nöthigen, Einen Charakter zu erstheilen. Daher fanden die Barbaren in der Folge nur Sittenlosigkeit auf der einen, wehrlose Rechtschaffenheit auf der andern Seite.

Die Stoiker hatten selbst besser gethan, die Leidensschaften leiten, als sie tilgen zu wollen; Stagnation ist der Tod, und eben daß der colossalische Körper des rhemischen Reichs keine Seele mehr hatte, war der Grund seiner Ausschie keine Stele mehr hatte, war der Grund seiner Ausschie den Wenschen zu hoch sind, verwahlte sie einerseitst viele Heuchelei, anderseitst, daß mancher an der Möglichkeit einer, solche Reinheit ersordernden, Tugend ganz verzweiselte. Diese Weisen waren erwas zu kalt metaphysisch; sie verbreiteten mehr helles Licht als ein die Keime des Lasters verzehrendes Feuer.

Indes das offentliche Wohl immer mehr die Gorge

eines Einigen schien, und mahrhaft edle Raifer es burd ben simpeln Untrieb ihrer Denkungeart bewurften, fant bei ben Beeren bie Rriegegucht. Richt inerWar unter .M. Aurelius, ben fie verehrten, aber wie fie fich nach ihm zum allgemeinen Unglud offenbarte. Trajanus hatte ben Solbat beschäftiget, weil beffelben Rufiggang fur ihn und fur ben Staat besonbere gefahrlich fcbie. und weil fein richtiger Blick über bem icheinbaren Glas bie unvermeibliche Schwäche bes Beltreiche nicht ver -Kannte; er fublte, wie nothig feif, bef Benachbarten im mer neuen Eindruck ber Chrfurcht vor ben Legionen ju hadrian (der fich zu ihm wie Auguftus ju Cafar verhielt) scheint affectirte zu haben, als billige a bas nicht, mas er an Trajanus nicht übertreffen fonnte; er mochte mehr Neigung fur Details vom Rriegemeier als Geschick zu großen Rriegeplanen besitzen. felbige Zeit murben (wie im Raufafus, nach Derbent hin, Alexander gethan haben foll) bie Grangen befeitie get : eine lange Berichangung, beren Spuren tenntlich find, batte Trajanus von Bererwaraben bis an den Im gezogen; Mauren mit vielen Thurmen führte Sabrid nus an der Granze Germaniens . Antoninus amiiden Britannien und Ralebonien auf. Golde Berte ven mochten, augenblicklichen Unfallen vorzubengen, abn Die lebendige Mauer, die Legionen, ftutte fich ju viel barauf; es fcbien unmbglich, bag bie Barbaren not au furchten fenn tonnten.

- Rap. 6. Mifchung ber Beiten : awischen 180 und 235. 353

Die damaligen Schriftsteller erheben sich nicht mehr gu ber Große ber Alten; ber Schwung ber Stoiler icheint nicht so naturlich. Man bemerkt ben Unterschied von Kruchten, welche ein bortrefflicher Boben in der Rulle ibrer Schönheit und Rraft erzeuget, und folchen bie aus Treibbausern fommen. Man irre fich nicht aber ben Einbruck bes guten und verständigen Plutarche; er mar sehr murbig, einen Trajanus zum Schuler gehabt zu haben; aber die in seinen Schriften lebende Große hat er bon seinen Helden, bom Alterthum woruber er sams Der vornehmste Originalschriftsteller dieser Zeis ten ift Lucianus. Der Spotter menschlicher Thorheit. wo immer, in Tempeln, in Schulen, bei Gelehrten, bei Großen, er fie fand. Reiner ber Alten verstand wie er, in allem das Lacherliche, das Unschickliche, aufzufpuren, und mit reizender Ginfalt fo barguftellen, daß man eine Bertheidigung damider nicht lefen mochte.

### Rap. 6.

Mifdung folechter und erträglicher Beiten: gwis fchen 180 und 235.

Sp lang Marcus Aurelius Untoninus ber Beife, mit feiner, fich felbft immer gleichen, allen Bortoms menbeiten gewachsenen Seele, unter ben Sterblichen lebte, ohne von ihren Schwachen und Laftern Gines anzunehmen, mar er bem Reich genug, und wurde nicht bemerkt, wie viel allein auf ihm beruhete. Als Marcus b. Muller Mug. Beichichte. I.

23

gu ben Gottern ging (fo glaubten es bie Rationen) und n. C. 180. fein Sohn Commodus auf dem Thron folgte, war balb eine allgemeine Absvannung zu erkennen. Manner wurden gefürchtet, weil Commodus ihnen gang ungleich mar; er tobtete ben großen Renner ber Gefete, Salvius Julianus, ben fein Bater verehrte. in den niedrigsten Laftern; feine Reigungen waren bie eines thorichten Junglings, welcher feinen Glang in Bon ben Pratorianern batte Com-Rechterspielen sucht. mobus nichts zu furchten; er erlaubte ihnen alles; fu waren gegen bie ubrigen Menfchen fein Schut; als n aber Tyrann feines eigenen Saufes murbe, ermorbeim n. Ø. 193. ibn feine Leute.

> Der Stadtpräfect Helvius Pertinar murde von den Thatern, welche vor der Welt sich rechtfertigen wollten, auf den Thron erhoben; er war ein tugendhafter Maun. Darum wurde er von Goldaten, welche alte Augend und Ordnung scheuten, in kurzem umgebracht.

> Als die Tugend sich nicht länger durch eigene Macht behanpfete, erneuerte sich das Andenken der Embeckung, welche die Heere nach Nerons Tod von ihrer Gewalt über den Thron gemacht hatten. Die Leibwach überließ dem meistbietenden, Didsus, einem reicht Senator, Neffen jenes Salvius Julianus, das Sceptiber Welt. Hezu verführten den wenigbedeutenden alte Mann sein Weib und einige Schmeichler; er fand bis durch nur schnellern Tod.

Rap. 6. Mischung der Zeiten: zwischen 180 und 235. 355

Denn die Legionen verschmaheten, Herren von der Leidwache zu empfangen; sie ernannten, in Asien, Pescennius Niger, Clodius Albinus in Britannsen, in Pansnonien (Ungarn) Severus. Severus wußte seine Nesbenbuhler abzuhalten, daß sie sich nicht vereinigten; desto leichter besiegte er beide. Er selbst war ein guter Kriegsmann; er hatte Maximen, Kenntnisse und eine Thatigkeit, welche selbst seine hohen Jahre und schmerzhafte Kußkrankheiten nicht besiegten. Er war kein Trasjanus, aber den elenden Zeiten, zu einiger Linderung und einigem Aufenthalte des Berfalles, ein nüglicher Kaiser. Die Kühnheit oder die Macht sehlte ihm, die Soldaten in Subordination zurück zu bringen. Er suchte sich, und für sich und seine Sohne das Reich, zu erhalten.

Der letztern Einer, Bassanus Caracalla, befreite sich durch Mordwaffen von der Mitregentschaft des milsdern Geta, und von dem lästigen Tadel deren die den Brudermord nicht gutheißen wollten. Nach diesem führste er Kriege am Rhein und Euphrat; er war in immers währender Bewegung; in Wollüsten, in Unternehmuns gen, in der Nachahmung Alexanders des Großen, suchte er sich zu vergessen. Caracalla war wild und muthsvoll v), und gehorsamgebietend, Bürger zitterten vor seinem Blutdurst, Feinde vor seinem Feuer. Das Heer liebte ihn, weil er nur Soldaten schäfte.

n. E.

194.

n. E. 198.

-,0

n. E. 211. n. E. 212.

<sup>\*)</sup> Ferocemente valoroso.

n. E. Makrinus, Oberster der Leibwache, dem er ungnas
217. dig wurde, exmordete den Caracalla. Aber Makrinus
hatte keine von den Eigenschaften, welche einem Einis
gen die hochste Macht über Nationen sichern. Im Nas
men eines Kindes, welches Caracalla gezeuget haben
sollte, wurde er umgebracht, mit ihm der schone liebenss
n. E. würdige Diadumenianus, sein kaum achtzehenjähriger
218. Sohn.

Heliogabalus hieß ber Knabe, ber auf ben Thron stieg, und von welchem nichts bezeichnenderes angeführt werden kann, als daß er jede Wollust vor dem achtzehens ben Jahr seines Alters in solcher Fülle genossen, daß, da er sonst nichts zu kennen schien, der gewaltsame Tod, welchen er litt, ihn nicht zu früh traf. Er hatte den Anstand so wenig beobachtet, er hatte so gar nichts, wodurch er Nachsicht für seine Fehler verdienen konnte, daß der Leibwache an ihm ihre eigenen Leidenschaften verächtlich wurden.

222.

Der junge Alexander Severns, sein Better, vers diente durch unschuldige Sitten eine Macht, welche wohl zu regieren, er sich keine Muhe dauren ließ. Er wat liebenswurdig, fleißig, er liebte den Umgang weiser Manner; was von Orpheus dis auf Jesus (ihn ehrre er als einen herrlichen Tugendlehrer) die Weisen aller Wölker, Menschen und Fürsten löbliches vorgeschrieben, war ohne Unterlaß sein Studium. Indes er als Mensch

untadelhaft lebte, ftritt er ale herr mit Duth gegen Die aufblubenden Saffaniden (welches Saus die Dynaflie ber Parther in Perfien fturgte, und veralterte Umfpruche an gang Borberafien erneuerte) und gegen unbandige, teutsche Borden. Aber die norhwendigste feis ner auten Gigenichaften mar ihm verberblich; er wollte Ordnung im Beer. Bieraber wurde Alexander unmeit Maing von ben Soldaten ermordet.

*2*35.

1

## . ... Rap. 7.

#### Beiten ber Unruhe von 235 bis. 284.

Maximinus, ein Gothe, ein riefenmäßiger Rorper, burch Leibestraft, Bielfrefferei und Muth berühmt, von ben robeften Sitten, ber weber fich felbit, noch irgenb eine Gemuthebewegung ju beberrichen mußte, ber beit Senat, Rom, alle Kormen und Gultur hafte, wurde Raifer. Er mufte fich nicht zu verftellen; bald mitte ein ehrmurdiger Senator von edlem Saufe, großen Reichthum und wohlthatigen Sitten, Gordianus, nebft feinem Sohn, einem Jungling voll Rraft und Geift, gegen ihn aufgeworfen. Raum hatte ber Genat gewagt ibn ju erfennen; als ber Jungling Gordianus in els . 436 nem Treffen fiel, ber Bater fein berlaffenes Alter burch Gelbitmord verturzte; Maximinus jog nach Rom. Die aufferfte Gefagr gab bem Genat Muth. Er ernannte Balbimus und Pupfenus, einen aber bas Innere, ben کوروکو و تاکیدی andern gur Bertheibigung.

358 VII. Buch. Das romische Reich unter Kaifern ic.

Noch war keine Schlacht geschehen, als viele Grausamkeiten, welche Maximin im Verdruß über die Gegenkaiser sich erlandte, das heer zu seiner und seines Sohnes Ermordung bewogen. So viel konnte es nicht über sich erhalten, daß es Kaifer, die der Senat gemacht, erkennen sollte; neue Kriege waren zu fürchten, als die thoffnungspolle Jugend des dritten Gordianus die Par-

n. E. 238.

thoffnungspolle Jugend des dritten Gordianus die Part theien vereinigte. Der junge Raifer hatte ein zur Twgend gebildetes Herz; muthig stritt er wider die Perfer, als ein treuloser Oberster der Leibwache, Philippus,

n. C. ein Araber, in selbstveranlaßtem Aufruhr ihm den Tob 244. gab. Die Dankbarkeit fetzte der verdsenstlichen Muhe seiner blubenden Jahre ein Denkmal. In dem tausend-

n. C. Hen Jahr der Erbauung Roms faß auf dem Stuhle der 247. "Gafarn der Araber.

n. C. Bald nach diesem litt Philippus, was er dem ebs
249. Len Gordianus gethan. Decius sehre sich nichts gerins
igeres vor, als den Romern ein zweiter Trajanus zu
isepn. Aber die Einführung der alten Sitten glückte
nicht, weil er das Zeitalter hatte mussen umschaffen
kunnen. Er, ein Herr voll Redlichkeit, von großer
Eseele, siel nach Siegen im Kriege für das Vaterland
251. wider eindringende Gothen.

Was anderes ist von Gallus, Wolusianus, Hostislianus, Aemisianus, zu sagen, als daß sie in zwei Jahren den Weg zum Thron, zugleich auch den zum Tode fanden? Balerianus wurde ein besseres Andenken hinterlassen haben, wenn er nie Raiser geworden mare. Als Sittenrichter wurde er für tugendhaft gehalten; als er Regent war, schien jener Ernst, Unfähigkeit, wohl auch Trägheit, bedeckt zu haben. Er wurde von Schapur, Konig ber Perser, geschlagen, und litt die Schmach, welche der Barbar ihm anthat, weil er (der Kaiser!) nicht wie Cato zu sterben gewußt. n. E. 253.

n. E.

Sein Sohn Gallienus genoß ber Macht, welche, wenn fie ihm nicht zugefallen mare, er nicht gesucht bas beu murbe, und welche ihm, bem feinen Molluftling, nur fur Genuß gut ichien. Es entftand in Britaunien, Gallien , Spanien , Rhatien , Illyrien , Afien , Afrika, felbft in Stallen eine Menge anmagliche Gemalthaber, aus jum Theil verdienten, jum Theil nur foldatischen Mannern. Die in Affen , Griechenland , Italien , Sie cilien, eindringenden gorden, machten überall die Gen genwart eines Raifers jum Bedurfnig. Gallienus, que frieden fo lang Italien (mit welchem Land er fich begnugt haben murbe) unangetaftet blieb, überließ bas Reich dem Schickfal; bis Aureolus in Malland ihn aus ber wolluftigen Rube ichrectte. Che er jene Stadt cinnahm, wurde er ermordet; Lieber der Liebe überleb. ten ihn; fterbend empfahl er jum Rachfolger ben Bors trefflichsten.

268.

Diefer hieß Claubius, ber Befreier Staliens von

360 VII. Buch. Das romifche Reich unter Raifern 2c. ben Gothen, in einer Schlacht wie jene bes alten Marrius.

u. E. . 270.

Nach seinem fruh erfolgten Tobe erwarb Aurelia nus, im Golbatenstande erwachsen, ben Ihron, ber feis ner Rraft und Behendigfeit bedurfte. Sutten und las ger waren wie die fruheften , fo die letten Freiftatte bes Berdienstes. Die Senatoren batten eine unselige Erem tion von Rriegsbiensten. Aurelianus führte alles auf Drbnung und Friede jurud; burch ihn wurden die Bar baren gurudgebrangt, er jog bie an bie Balber ber Teutschen. Da er alle anmaßlichen Gewalthaber be Tiegt, wich ihm auch bas Glud, welches bie palmpre nische Zenobia unveranderlich gur Geite zu haben ber biente. Drei Dinge that er, welche nur ein Sieger magen durfte: er war der erfte Raifer, welcher eine Proving (Dacien jenseits ber Donau) verließ; naturlie che Granzen mochten ihm vorzüglich scheinen: Rom um gab er mit einer Mauer; er bedachte ben Bechsel bes Rriegesglude, und hielt nicht fur überfluffig, ben Git ber herrschaft ficher ju ftellen : mas ber Dictator Cajar nicht gewagt, mas an Calignla beleidiget hatte (cin offenbares Mertmal naben Berschwindens des noch fcmebenden republikanischen Schattens), Aurelianus schmudte fein haupt mit einem Digbem. Aber nie verlohr er eine Schlacht, er vergab ben Befiegten, und begunftigte Bolf und Deer; ben Genat hafte er, benv felben mar er schrecklich.

Wie ein aus Mangel ber Nahrung ersterbendes Feuer noch ein Flammchen wirft, und bann in Afche erliegt, so geschah, baß, nach Ermordung Aurelians,
noch Einmal ein Raiser, mit Genehmigung ber heere,
vom Senat erwählt wurde. Tacitus, vom hause bes
Geschichtschreibers, regierte ibblich, wenige Monate.

n. E.

'Als der Greis gestorben, und Florianus, sein uns ähnlicher Bruder, die Berehrung des Heers so wenig als die Stimme des Senates hatte, erhob die Armee den guten Feldherrn Produs. Noch dieser ehrte den Senat mit Bitte um Genehmigung. Herauf befreite er Gallien und Pannonien von Barbaren. Mit Aureslian's Tugenden vereinigte Produs Bescheidenheit und Milde. Dem Soldat schien der vortrefsliche Fürst ein zu genaner Ordnungsfreund; er wurde ermordet, und bald beweint.

n. E.

n. E. 282.

Bon seinem Nachfolger Carus scheint, daß er vers nachlässigte, dem Senat Rucksicht zu erweisen; er war ein guter Feldherr und nur zu nachsichtiger Bater; sein Sohn Carinus, dem er die Berwaltung der Abendlans der auftrug, behandelte alles nach der Eingedung seiner über alle Maaßen ausschweisenden Liebe des Bergnüsgens; besser und von cultivirtem Geiste war Numerias nus, der ältere Sohn. Doch kurz war ihre Gewalt, der Bater siel vom Blitz gerührt (wenn dieser nicht Mors dern zum Vorwande gedient); Numerjanus wurde das

362 VII. Buch. Das romifche Reich unter Raifern ic.

n. S. Opfer eines Ehrgeizigen, der sein Berbrechen (der Jung284. ling war geliebt) mit schnellem Tod bezahlte; Karinus
wurde von einem undulbfamen Chemann umgebracht.

Der folgende Kaiser Diokletianus anderte die Form ber Verwaltung; von dem an wurde ihr Geist, der Charakter der Fürsten, die Residenz, die Religion, anders. Da wir auf die Periode des Ueberganges der altern Welt in das Mittelalter gekommen, so wird eine Schilberung des Zustandes jener erstern hier schickliche Stelle finden.

# Achtes Buch.

Schilderung bes alten romischen Reichs, bes Anfangs ber Volkerwanderung und verschiebener inneren Veränderungen. sterical parties of the sec-

Company of the second

.

# 21 chtes Buch.

#### Kap. 1.

#### Buftand von Afrita.

Das rdmische Reich gränzte im innern Afrika an hers umziehende Stämme, die sich frei behaupteten; die alsten Romer hatten sich nicht barum bekümmert, sie zu vertilgen, oder zu sixiren und unter Gehorsam zu halsten; jetzt wurden Blemmyer, von deren Daseyn man vormals kaum gewisse Kenntnis hatte, Aegypten besichwerlich, man mußte, um sie fern zu halten, einem Nubischem Stamme die Wüste abtreten. Dieser trat dafür in Bündniss mit den Romern. Die herumziehens den Horden schäte an Zahl und Macht gestiegen zu seyn.

Cajus Caligula hatte beibe Mauritanien in Provinzen verwandelt, nachdem er Ptolemaus getöbtet, beffen Bater Juba des Landes Fürst und ein berühmter Schriftsteller gewesen. Suetonius Paulinus ging über das Utlasgeburge. Aber die Wilben in dem Land, welches nun Marotanisch heißt, wurden nie bezwungen. Die fruchtbaren Gefilde Mauritaniens und Numidiens 366 VIII. Buch. Schilberung bes alten remischen Reichs underen so ergiebige Kornlande, baß fie ben Ruhm Siciliens berbunkelten; es gab Gegenden, wo bas Korn zweihundert vierzigfältig trug.

Die Romer, welche nie ein handelsvolf waren, hatten nichts von jenen karthaginensischen Listen, woburch der Alleinhandel sämtlicher Produkte sich in Eine Stadt concentriren sollte. Eine Menge blühender Städt zierten die Kuste. Saleh, Bugie, Melille, Tanger, sind aus dieser alten Zeit.

Karthago, welche Augustus hergestellt hatte, war groß, regelmäßig, reich, ein Sitz der Wolluste, ein Mittelpunkt für die Geschäfte. Spiele wie zu Rom unterhielten die Afrikaner.

Mauritanien hatte überhaupt mehr, Numidien grbgere Städte. Der Sclavenhandel war auch dazumal
stark. In den Städten herrschte Kunstsleiß. Das Land
hatte furchtbar seyn konnen (es liefert überstüssig, und
die Einwohner heißer Gegenden begnügen sich mit wenigem), aber kein gemeines Haupt, kein Begriff einer Bundesrepublik vereinigte die Kraft; und die Küste bekam römische Sitten; gewöhnlich weicht barbarische Eins
falt dem Reiz der Civilistrung.

Bon Katabathmos herab ging die Straße nach Mes gypten, jenem an nothigen und angenehmen Produkten reichen Lande, welches den Romern so viel als ganz Gallien ertrug. Nur Del hatte es nicht, das benachbarte Ufrika baute dieses. Die Hauptstadt Aegyptens, Rap. 1. Inftand von Afrika, Kap. 2. Sprien. 367 eine der Ersten des Reichs, Alexandria, war die Niesberlage des größten Handels; ihre unermeßliche Bolksmenge (der Caracalla ohne lange Burkung seinen Jorn zu fühlen gab) war sehr unruhig, in die Dauer nicht gefährlich; alle Bolluste zerstreuten sie.

Bon den geheimen Wiffenschaften des alten Aes
gwptens waren Taschenspielereien und theurgische Pras
ftigien übrig, wodurch Kenner auf Untosten des Bolts
Gewinn häuften. Die Theutzie war seit Nero eine Lieblingsbeschäftigung, manchmal der sittentosesten Kosmer, welche Berbindungen mit höheren Geistern suchs
ten. Man sieht bei Pkinius, wie emsig Nero in sols
den Dingen arbeitete, und bei Jamblichus die vers
edelte Maschinerie damaliger Geisterseherei. Der mors
genländische Hang zu ruhigem, in Beschauung versents
ten Leben vervielfältigte früh in den ägnptischen Was
ssien Einsiedeleien; es entstanden Klöster, ehe es Chris
sten gab. Sie waren Pflanzschulen der mustischen Lehs
ren, die eigentlich gereinigte Theurgie waren.

# Rap. 2.

#### Sprien.

Sprien war ungemein wohlbevollert, reich, voll großer Stadte. Um Eingang von Alegopten her, war Gaza, eine feste Stadt, thr Haven Majuma und Affaston, weitberühmt. Aelia, bas alte Jerusalem, beffen Zugang ben Juden verboten war, erhob sich langsam

368 VIII. Bud. Schilberung bes alten remifchen Melde ic. wieber zu unsehnlicher Große. Das Andenken ber Bab famgarten erhielt ben Ruhm von Jericho. Aus bem Haven Lydda wurde damals der Purpurhandel vornehmlich getrieben. Alle Gewerbe, die Geist und Ge mandheit erforderten, hatten in Sprien eine berrliche Beit; nirgend wurden beffere Leute fur bie Theater, Orchester, Ballets, auch Geiltanger, als zu Saga, Affalon, Cafarea, Tyrus, Berntus und Beliopolis gefunden; in vielen Stadten blubeten Leinfabrifen ; von Affalon und Saja mar vortheilhafte Beinausfuhr; nirgend fand man ichonere Morgenlanderinnen als bei bem Benustempel zu Beliopolis. Auch Biffenschaften murben getrieben; es war fur bie Rechte eine vielbesuchte Rehranftalt zu Berptus. Noch erinnerte Pracht und Reichthum an den Ruhm von Iprus und Sidon: Antiochia fuhr fort, eine ber Ersten Stadte zu senn. Rit ihrem Glang magte Lavbicea, bas Baterland guter Bereuter, ju metteifern. Apamea und Ebeffa maren min big, nach ibr genannt zu werben.

In einem sudwarts offenen Thal, eine Tagereise vom Euphrat, mitten in der Wuste, in schon durchwasserten Palmenwäldchen, hatse Salomo, König der Juben, Tadmor gebauet; sie hieß griechisch Palmyra; durch ihre Lage war sie fast unabhängig, obwohl ihre vornehme Burger die Oberherrschaft Roms erkannten. Odenath und seine Gemahlinn Zenpbia machten Palmyra zur Hauptstadt eines Reichs; Sprien und Reso

potamien gehorchten ihnen; sie waren bem Konig der Perser furchtbar; Firmus, ihr Freund, hatte sich Aesgypten zugeeignet. Schone Kunste und Wiffenschaften hatten ihren Sitz zu Palmyra. Kaiser Aurelianus bessiegte die Fürstinn; aber er vergab den Palmyrenern. Sie, großer Dinge gewohnt, erhoben gegen die Bessatzung (die er, wohl zur Prüfung, nur schwach bei ihsnen ließ) allzufrühe Aufruhr, welche mit dem Ruin ihrer prächtigen Stadt endigte. Doch blieben gewaltige Mauren, und die Lage erhielt sie wichtig.

Schon dienten Saracenen (Einwohner der arabisichen Buften) für und wider die Legionen. Mesopotamien bereicherte sich aus dem von der perfischen Meesresbucht durch die Bufte gehenden indischen und arabisichen Handel; Eisen und Erz waren die einigen verbostenen Audsuhrartikel. Gegen die Perser war Nisibis die vornehmste Granzsestung.

### Rap. 3.

#### Rleinafien.

In Kleinasien war schon zu Augustus Zeit eine Menge alter Stabte burch Kriege und andere Unfälle erobet. In Cilicien waren die Burger von Tarsus durch ihren Geist bekannt; die Landesleute des Apostels Paulus trieben gern Metaphysik, sie waren starke Dia, lektiker, sie improvisirten; es gab mehrere, die im Ros mischen Reich umherzogen und Schulen stifteten; sie

370 VIII. Bud. Schilberung bes alten ronrifden Reicht tc. batten die Kertigkeit, alles zu beantworten. Nachbarschaft maren die Enkel gebandigter Seeraubet ju Dompejopolis nun ruhig wohnhaft. Das fruchtbare Pamphylien fandte ben Segen feiner Relber ben Melas berunter. In den Bergen behaupteten tapfere Sfauren ihre Urt Freiheit; von benselben fielen fie berab, Gilis eiens Beinberge, bie Dlivengarten Pamphyliens ju berauben. Lycien erzeugte gute Seeleute. Cypern und Rhodos batten vom alten Glud noch ben berrlichen Boben, beffen tein Tyrann fie berauben tounte, und Wolluste, beren Genuß das hohere ihnen vergeffen Noch erfannte man in großen Ruinen, mas Anidos, was Salifarnaffos gewesen. Joniens und Meoliens Stadte zeichneten fich burch Berte alter Runft, noch große Bevolkerung und ben Sandel ber inneren Lande aus: nur die Rraft fehlte, ben einbrechenden Bar baren zu widerstehen; durch fie fiel im britten Jahrhun bert ber weltberühmte Dianatempel von Ephejus, burd fie viele Stadte, ble fich nie aus ben Ruinen erhoben. Nicaa war regelmaßig ichon und groß; berrliche Reft bes Glanzes von Cyzikus; Nikomedia, Diokletians Resideng, erhob sich gum Rang ber prachtigften Stabte Gang Phrygien fuhrte feine Produtte nach Rion. gemein bluhete bie von bem großen Alexander, unfen des Dorfs, wo Troja stand, erbauete Alexandria; dem fruchtbar war die Chene, in ber Rabe ber malbicht

Ida, die Lage an der See in jeder Rucklicht fo, daß fit

mit Byzanz wetteisern mochte; hier wurden die Stürme ber Meerenge dem aus Abendland kommenden erspart; es waren Inseln in der Nähe, die Gärten werden konnsten. Sarden, Ancyra, Casarea, Sinope, Amisus, waren reiche und große Hauptstädte blühender Provinssen. In dem (so hieß es) ausgebrannten Phrygient grünte kein Baum, aber vortrefsliche Weingarten. Die Paphlagonier, die Kappadocier, der Pontus, liefertent ausgezeichnet gute Kriegesmänner; Galatien Soldaten und Brod, Kappadocien Pferde; Kleidung beide; und Kleinarmenien vorzügliche Schützen. Die Große und Perrlichkeit so vieler unweit entlegenen Städte erregt Bewunderung deffen, was Kleinassen sen kann.

Die Fahrt im schwarzen Meere erforberte eigent dazu gedaute Schiffe und große Kenntniß der vielen Untiefen und verborgenen Klippen; diese See war ims mer stürmisch, und häusig schwer mit Nebeln bedeckt, mit sicheren Rheden wenig versehen. Schon war nicht leicht an dem unwirthbaren Salmydessos zu landenz so sehr hatte die Donau die sieben Mündungen versandet; schon konnten große Schiffe nicht meht zu Sindpa eine lausen, und, wie Polybius vorgesagt, die Schissart in diesem ganzen Meer wurde sammer mühlamer. Die taurische Halbinsel distnete die besten Haven; auf beit Werfsten Pantikapaums wurden aus Holz, das den Dott voer Dnepr herabsidzte, die für diese Scwässer schiede

372 VIII, Buch. Schilberung bes alten romischen Reichs u. tische Sumpf einen brauchbaren Haven. Der Handel wurde mit Stythischen Erzeugnissen getrieben; man fuhr weit den Onepr hinauf; seine, des Tyras, des Hypanis, der Donan, oft überschwemmte Ufer waren theils mit ungemein fetten Weiden, theils mit Waldung bedeckt.

#### Rap. 4.

#### Der Gub und Orient überhaupt.

So war das Reich gegen Mittag und Morgen. Diese Nationen wurden durch die romische Herrschaft weniger verändert, als dei ihnen vielmehr die Romn sich an die Sitten gewöhnten, wozu Erde und Himmel bier mächtig einladen. Die Menschenart war hier auch dazumal ausserventlich schon, durch eigene Würde und redenden Ausdruck der Jüge, und ein Leben der Empsindung, nicht so viel in Gebährden sichtbar, als is dem Nachdruck der Handlungen und in Ausharren der Bestrebungen. Uederall bringt hier die Natur die Gowächse in Fülle der Kraft und Schönheit hervor; auch in den Thieren ist ein anderwärts nicht so mächtiges Leben.

Die Menschen in Afrika, wie durch ihre Sonne go trodnet, hatten, gleich den Lowen ihres Landes, besond dere Schnelligkeit und Kraft in den Muskeln. Die hohe Schönheit, der edle Sinn der Morgenlander war be ihnen seltener; doch näherten herumwandernde Stamm fich biefem schon mehr, und so mochte Sandlungsgeift und bie politische Lage ben Ruftenftabten jene Lafter ber Schmache und Mr gegeben haben.

Für die morgenlandischen Provinzen waren bie Ders fer der furchtbarfte Keind. Artasbetr, griechtich Artarerres, vom Saufe (gab er vor) ber alten fajanibis ichen Ronige, und Sohn eines ber Farften, welche in Farfistan unter ben Bartbern immer boch ben Namen eines perfifchen Ronigreichs erhielten, batte burch Rlugbeit und Muth die verfallene Regierung ber Parther geffurgt, und bas Reich an bie Berfer guruckgebracht. Much führte er ben alten Glauben Barbufbt's (Borpastere) wieder ein, welcher wie ber indische, finefische, judische, bildliche Darftellung bes Anfanges ber Dinge, ber altesten Revolutionen ber Belt und Menschen, hiers auf die allgemeine Moral in Anwendung auf Perfien, borträgt, nur bas Licht als bentbares Bild Gottes und Werkzeug des Lebens der Matur verehrt, im Rampf des Guten und Bofen burch Beffegung ber Sinne bas Gebeimniß ber Gludfeligfeit findet, über bie Leitung ben Menschen an die Priefter verweiset, und von bem Ende aller Form ber Sinnlichfeit fo fpricht, baf man fruh lerne, fich über bieselbe jum Ormuhzd emporzuschwingen.

Artarerres und sein Sohn Schapur, fahrten große Rriege wiber bas romische Reich um Vorberasien. In . Urmenien erhielt sich unter romischem Schutz Jahrhuns berte lang ber letzte Sprößling bes parthischen Königs. 374 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reichs u. hauses. Oft wurde von diesem Gebürge die Ebene Affiriens und Babyloniens überströmt; oft Syrien durch die Perser gedrückt. Galerius, den Diokletianus zum Casar gemacht, notthigte den Konig Narseh \*) zu einem Frieden, welcher vierzig Jahre bestand, und Osrhoene nebst Nisibis den Komern bestätigte.

Ueberhaupt konnte ber Verfer bem vorbern Afim fchaben, aber nicht fo leicht feine Berrichaft aber baffelbe grunden: große Buffen und Berglande maren eine Bormauer und naturliche Granze; geringere, wafferlok Buffen trennten bie Provinzen feines eigenen Reichs, beffen Erhaltung um fo mehr Bachfamfeit erforberte, je mehr feine Ratur ble Untreu ber Statthalter begans fligte, welche alsbann Freunde bes Romers wurden. Bur See hatte Perfien nichts zu furchten; Die gange, von wilden Stammen durchstreifte, Rufte von der Bucht Die gegen Indien hat keinen guten haven. Ueber ber felben liegt hirtenland; jenfeite fornreiche Ebenen; bann wieder Berge, und in benfelben feicht behauptbare Paffe. Mit bem indischen Rurften von Dunjab ( bes alten Do bus friegerischem Lande) pflegte ber perfische Ronig Bundniffe gu unterhalten.

, Kap. 5,

Bom schwarzen Meer bis nach bem abriatischen ers ftreckt fich unter mancherlei Namen die Kette Geburge,

\*) Nagans.

veren beträchtlichster Theil Hamus hieß; beinahe sibst er in seinen aussersten Gegenden an die Alpen, welche durch die Sevennen sich dem auffersten Pprendengeburge nähern. Die im Suden dieser Kette liegende Länder, Thracien, Macedonien, Griechenland, Allyrien, Italien, Spanien, das mittägliche Europa, maren Hauptsprovinzen des römischen Reichs; Gallion bis an den Rhein, verschiedene teutsche Gaue, Rhätien, das Nosteum, Pannonien, das diesseitige Dacien, das abgessonderte Britannien, der Norden desselben. Iene hatte die wohlthätige Natur mit ihren schönsten Gaben beresschert; ein Theil, besonders die letzteren, war Vormauer, und die Kraft der Legionen großentheils in der Mannsschaft, welche haher kam.

Thracien war von streitbaren Stämmen zahlreicher bewohnt, als gut angebauet; die Culturnahm in der Folge zu; sie mochte durch die Ausredung eines Theils der nordischen Wälder erleichtert seyn. Bur selbigen Best war Heraklea Perinthus die vornehmste Stadt; seit ies ner grausamen Rache, die Severus an den Byzantinern für ihre helbenmuthige Anhänglichkeit an Pescennius Niger nahm, hatte diese Stadt sich nur langsam erhölt. In einigen Gegenden lebten unter den Thrackern Geten, ein tapferes, durch Glaube der Unsterdlichkeit zu Helsdenmuth erhöhetes Volk, das (wenn es je zu den Gosthen gehörte) nicht mehr mit ihnen zusammengehangen zu haben scheint,

376 VIII. Bud. Schilberung bes alten romifchen Reichs ic.

Die Macedonier blieben immer vorzüglich gute Soldaten, und noch trugen sie die langen Spiese; bei ihnen wurde Elsen und Blei gegraben; Heerden bedecktnidas Gebürg; über alle ihre und über die Menge ber Städte erhob sich die Größe von Theffalonika. Aus and beren Haven wurde der Kase und das eingesalzene Fleisch ausgeführt, welches Dardaner und andere Hirtenvöller von ihren Bergen brachten.

Bur selbigen Zeit war Athen vorzäglicher Sitz der Wissenschaften, den der reiche und gelehrte Herodes Attiscus noch verschönert, und wo des Perikles Wunderbau, der Minervatempel, durch Kaiser Hadrianus die Bollendung erhalten. In der Mitte des dritten Jahrhunderts wurde diese Stadt von den Gothen geplündert; doch blieden die Meisterstücke alter Baukunst, welche ohne allzugroße Arbeit nicht hätten zerstört werden können. Stauen und Gemählbe der besten Meister hatte Nero nach Itaslien gebracht. Die Eultur der Wissenschaften und die Liede der homerischen Religion blied bis in das sechste Iahrhundert.

In Ansehung der Verfassung waren Theben, Athen, Megara und ein Theil Aetoliens, unter dem Namen des Gemeinwesens von Achaja begriffen; aber von viesten Städten bloß die Trümmer vorhanden. Nacht Sicilien hatte Griechenland unter den Romern am meisten eingebüßt.

Dalmatien flieg aus bem wilberen Leben empor.

handel wurde mit Producten der Biehzucht, mit holz und Eisen getrieben; beträchtliche Städte blübeten auf, und bald machten der Pallast und die Garten Diollestians, in deren Umfang nun Spalatro beinahe ganz liegt, aus Salona eines der prächtigsten Orte der Welt; noch zeugen die Trummer von altem Glanz, und wie der Geschmack in der Anordnung sich Inoch nicht verlohren hatte.

Italien nach Birgilius und Olinius zu loben, ware eine unnotbige Rubnbeit. Die Natur ichien biefes Land bestimmt zu haben, Sit bes Weltreichs zu fenn; es ließ fich fo gut erhalten, von Ruften aus, die mit allen Welttheilen leichte Berbindung offneten, indeffen Meere und Alpen Bormauren ber Sicherheit waren. Alle Uns ternehmungen ber Politif und Sandelschaft murden burch die haven von Offia, Ravenna, Misenum, erleichtert. Eine, burch Mannigfaltigfeiten bes Erbreichs verans lagte Luftverschiedenheit beforderte ben Wuchs und die Bucht aller zu Erhaltung und Verannehmlichung bes Lebens bienlichen Pflanzen und Thiere; die lange Rette der Apennine gab jeder Gegend die Bortheile der Berge Die Rluffe begunftigten bie, durch bie und Ebenen. ichmale Korm bes Landes verkurzte, Ausfuhr. Kaft mitten in ber gefitteten Belt gelegen, vermochte Italien, bequem über alle Bolfer ju machen, und ploglichen Gefahren unverzüglich vorzubeugen. Mehrere Städte wetts eiferten um den Rang der Resideng; Dallaste, ber Rais

378 VIII. Buch. Schilberung bes alten romifchen Reichs u. fer murdig, hatte Mailand und Rabenna wie Rom Mquileja mar reich, ftart, Reig und Schutzwehr für und gegen die Barbaren. In langem Frieden hatten bie Ligurier sich von ihrem rauhen Geburge heruntergo jogen und im Weft und Oft ihres Genua die Ruften bo Wetteifernd verherrlichten bie Raifer, an bem baut. abriatischen Meere, Aneona, Ariminum und anden Auf ber untern Rufte ichien Campanien, Lanbståbte. feit ber Besuvius brannte, fruchtreicher als ehemali; ber Alor von Capua, Rola, Reapolis, troffete uber Die unter Afche und Lava begrabene Stadte; Luftpallafte gierten die Infeln. herrlicher Bein, Rorn, Bolle und Bieh, waren die hauptartitel ber Ausfuhr Gich liens: die Schönheit der Thiere machte die Spiele ju Sprakusen und Ratana fo berühmt wie bie romifcen; feit Megupten und Afrita Rorn genug und beffer liefer ten, murben viele Felder Siciliens in Blefen verman: belt, beren Ertrag noch ficherer, mannigfaltiger und in ber Nachbarschaft Roms ungemein ergiebig fenn mußte. Bon Corfica liebte man honig und Auftern. niens Stadte blubeten, obwohl bas innere Land nicht policirt war.

Spanien gab dem Reich tapfere Manner, Erz, Gifen, Gold, Silber und Pferde; in den weniger frucht baren Gegenden gedieh Leinsame und Spartum. Biele tiefsinnige Weise, und erhabene, kuhne Dichter waren Spanier; Runftsleiß herrschte, und erniedrigte den Doch

sinn nicht. Nach dem Fall von Karthago nahm der Handel von Cadiz ab; die uralte Verehrung des Herkus lestempels blieb der vornehmste Ruhm ber Stadt; in das Weltmeer wurden wenige Versuche der Schiffahrt gemacht. Auf der ditlichen Kuste und nach dem Gesdütze hin erhoben sich Barcino (Barcelona), Casars augusta (Zaragoza); und, vieler Unfälle ohngeachtet, wettelferte die alte Tarraco (Tarragona), weiland Hauptstadt einer großen Provinz.

Alle biefe Rander umgaben bas mittellanbische Meer; feine Sahrt war am besten befannt; man wagte fich nicht weit in ben ungemeffenen Ocean. Von Aras bus bis ben Balearen gehorchte bem Raifer eine Menge meift febr volfreiche Inseln; Die neun Reiche Cyperns, bie weiland machtige Rhobos, bie hundert Stabte von Rreta, welche Infel nebst Gubba ber Schluffel ber Gewaffer und Lande ber Griechen ift; jene Encladen, bes Minos Ruhm; jene Infeln, wodurch Athen groß ge wefen; bas von Tyrannen und Machten bestrittene Gis cilfen; die Menge ber Liburnischen Infeln, durch gefchictte Seefahrer berühmt; Die Balearen, beren Schleuberer in Beeren ber Rarthaginenser gegen die Legionen geftanden. Im Beltmeer mar Britannien romifch; bie Dreaben besucht; bie Cagen kannten bas aufferste Thus le; man trachtete nach bem von Scoten beherrschten Erin ( Freland ), einer ju Erhaltung Britanniens nothe wendigen Infel, von beren Luft und Boben man ben

380 VIII. Bud. Schilderung bes alten romifchen Reicht u. wortheilhafteften Begriff hatte; Die Einwohner wurde als die unmenschlichsten Barbaren geschildert; Diffe mar feinem romifchen Dhr verftandlich. Benige may ten fich weiter nach Thule (Jeland!); hier schreck bie Geftalt ber Natur; Furcht vor Geheimniffen ba Gotter erschutterte ben frechen Schiffmann; er fab mit Bittern Rlufte (wie ben Maelftrom!), wohin wie glaubten, daß bei ber Ebbe ber Ocean finte, um bi ber Fluth hervor ju fprudeln; vielleicht (benn vider fchien ber Erdboden ein Thier) wenn bas Ungehent athme! Doch spubrten auch alte Naturforiche in Druck bes Mondes bie unbegreifliche Urfache ber fin und Ebbe auf. Britannien, übrigens, mar vornchm lich hirtenland; auf ben Ruften Verlenfischerei; low bon, Mittelpuntt bes menigen Sandels, und Pord eine nicht unanståndige Refiben, vieler Raffer, Die auf biefen Grangen Aufenthalt machten. Cultivirte Sitten brach ten die robe brittische Freiheit in Bergeffenheit; Agth cola gab ihnen jene, als bas einige Mittel, die Brit ten zu gabmen. Auch bagumal freugten Rlotten im Co nal oder flationirten auf den Soben von Bight, mb mehr als Cinmal hing von einem guten Winde bas Schickfal Britanniens ab.

Der größte Theil Galliens war gut cultivirt; bod waren zum Bauholz, auch für die Schiffe, noch him reichende Wälder. Die schönsten Provinzen, die am muthigsten durch ihre Luft, waren die südlichen. Die

granzte Gallien an Illyrien, fo lange die Rhatier bies fem Land beigezählt murden. Aber bas Rhatische Bolf wohnte von der Donau bis Berona, von den Rheinquellen bis nach den Marken der Rarner (Rrain und Rarnthen); Belbibena (Wilten im Throl) mar hauptfladt, aber Como und Bregenz erhoben fich zu ahnlis dem Glang. Um Lech fließ Rhatien mit Bindelechien (bem Wendenlande am Lech) jusammen; biefes mit No-Das raube Noricum (Dberbayern; Dber - und ein Theil des niedern und inneren Destreichs) hatte gehorchen gelernt; es mar ein hirtenland; Gisenbergwerte waren bafelbit von je ber im Gang. Aber die Lage machte bas. Land besonders wichtig; die friegerischen Leute bes Gabretamaldes, Marbod's unternehmendes Reich (Mahren), Quaden, Gepiden, Rarpen (im Rras pat), maren von ba her zu beobachten. Bon der Ges gend wo Bindobona (bie Bendenwohnung) ber geringe Unfang Wiens war, nahm Vannonien, bas berrliche Land, feine Granze, burch ein Theil Deftreiche und Ungarn, nach eben gebachtem Illyrien, beffen hauptstadt Sirmich (Sirmium) oft kaiserliche Residenz mar. gange illvrische Mark, Die (nach Trennung Rhatiens!) bom Rarft bin über Dalmatien bis an Moffens Grange fich erftrecte, mar nicht nur an Producten ergiebig, sondern durch ihr vortreffliches Rriegsvolf wichtig, aus bem die letten romischen Selben, Claudius, Aurelias nus, Probus, die Befreier bes Reichs, entsproffen fing.

388 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reicht u

Die heutige Schweiz mit ihren zugewandten D ten gehorte ju bem belgischen Groß = Sequanien, ju erften Teutschlande, zu ben Lyoner Abtheilungen, mi che von Bienne bon den grauen (Grajae) und von to venninischen Alven ihren Namen baben. Vier Haupe ftabte: Aventicum (Avenche), Noviodunum (Nion), die Rauracher Augusta (Augst bei Bafel), und Beiow tio (Befançon) maren ihre Zierde und Schut; die ale Aventicum war groß, ichon, ju allem Luxus civilifit; die übrigen waren Vormauren wider einfallende Bu-Als große Rleden (castra) find Bindonife (Windisch), Rauricum (wo Basel), Ebrodunum (360 dun) und Argentwaria ju bemerten. Aber Binbiid war burch eine ftarte Befatung zu einer blubenden Gtadt geworden; ju Iverdun ein besonderer Prafect über bie Schiffleute (barcariorum); ber Dur, Borfteber Groß fequaniens, pflegte auf, Dlino (Solee), einer bei Baiel gelegenen Burg, feinen Git ju haben. Teutschland gehörfe bie Nachbarschaft, Raurachen. 31 ben venninischen Alben Walls, bis ba Rhatien, von Illyrien getrennt, als eigene italifche Grangproving, nebst der Gemeinde der Ballifer, dem Dur oder land Bfleget (Procufator) ber Rhateinnark untergeben mutde Bur Bienneproving gebotte Genf. Schon murben de Ufer des lemanischen Gees unter bem Namen Saban biens (Savoven) befannt.

Beini Bettbenfee (lacus Venetus), nun Bobenfa

Kap. 6. Bon ben barbarischen Läubern im Norben. 383 ben, kömmt von ihnen, das übrige haben sie bem vers borbenen Rom nachgeahmt. Da nicht alle von Teutschaland ausgegangene Stämme ihre Sitten in gleichem Grade und auf Einmal geandert, so ist geschehen, daß einige, wie Schweizer und Englander, auch in der Berafastung den Kelm alter Freiheit länger sichtbar erhalten haben, andere aus gleichem Grund in militärischer Tuggend vorzüglich geblieben, und eben darum von Ausseländern nie ganz unterworfen worden sind,

Die Freiheit und alle mit ihr verbundenen Eigens Schaften konnen überall fenn; wie benn Griechen und Momer eben fo tapfer und frei als die Teutschen gemes fen; aber es ift mahr, bag bie Beimurfung moralischer Urfachen hiezu nothwendig mar, beren Aufhoren biefe Nationen bes obigen Ruhms nun beraubt, indeg bie nordischen Bolfer nur ihrem Sang ju folgen brauchten, und um fo leichter großere Ueberbleibfel beffen, mas bie Bater maren, bis auf fpate Zeiten gebracht haben. Das Rlima ift nicht burchaus ber Grund folder moralischen Erscheinungen, aber es ift Giner ber Grunde. ungemeinen Unrube nordischer Menschen mochte man fich verwundern, bag von ihrem alten Buftande fo viel bleibt; aber jene scheint mehr forperlich ju fenn; oft haben fie das Baterland, feltener ihre Ideen und Bebrauche verlaffen; hingegen wenn einmal diefe aufreges ben maren, tamen fie in Verioden emigen Bechfele, 384 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reicht u. Minsten und bas diffeitige Dacien (Bulgaret und Ble chei) waren schone Lander, und bevolkerter, seit and bem jenseitigen Dacien (Siebenburgen), und von Commizegethusens fallenden Pallasten die gutgesinnte Amge über die Donau zog, als diese Gegend aufgegebn wurde.

Ein herrlicheres Reich hatte nie geblühet; so mitten in ben gemäßigten Erdstrichen, unter bem milbefter Himmel, in ben fruchtbarften Länbern, unter ben the tigsten, gesittetsten Wölkern; wie groß und schon unter Trajanus! Es war ein harter Schlag für die Renichteit, als dieses Reich siel! ja wohl da es errichtet, und über soviele Millionen die höchste Sewalt Einem Steib lichen anvertraut wurde!

## Rap. 6.

Bon ben barbarischen Ländern im Rorden.

Die alten Sitten ber Menschen hatten sich, in meist ursprünglicher Einfalt, in ben Balbern ber Tenbschen und Slawen erhalten; diese Wolfer gaben in we nigen Jahrhunderten ber halben Welt eine andere Sostalt; in ben eroberten Ländern ließen aber auch sie ein Theil ber Sitten überwundener Voller sich gefallen; and diesem Gemisch bilbeten sich die Sitten und Berfassungen unserer Väter. Die Gesetzgebung war bei den Römern besser, unsere Väter waren frei und sieghaft, weil gute Sitten für Gesetz bienten; das beste was wir har

gen, mas mit jener Stufe ber Menschheit verbunden iff. auf ber bie Teutschen ftanben. Ernfte Winke giebt Iacitus ben Momern, wie Plinius (ber immer ben Menfchen berabfett, um allein die Ratur zu erhoben, und oft wie in Begeisterung fein Ercerptenwert unterbricht. um fich plotlich als ftrafender Redner zu erheben und mit Ginem Buge ju malen, was ber Mensch vermochte und wie er fich vernachläßiget). Des Tacitus Werk ift furg; er reducirte alles, fagt Montefquieu, weil er alles burchschaute. Montesquieu bat ibn am meiften benutt, um die Spur und Burfung teutscher Sitten in allen Berfaffungen zu unterscheiben. Es war uns mbglid, fich nie in bem Irrgang zu verirren, aber er erdffnete ungebahnte Wege, auf welchen bie leicht weiter geben, welche fie ichwerlich gefunden hatten.

# Rap. 7-

### Das alte Ceutichland.

Teutschland war ein Theil des Celtenlandes, bas ben ganzen Besten bis an die Meerenge von Gibraltar umfaßte, aber nach und nach, als die Boller untersschieden wurden, nur Gallien, zuletzt nur das Land von der Garonne bis an die Marne begriff. Die Granze Teutschlandes erstreckte sich von den Quellen der Donau die in den tiefsten Nord, mit Innbegriff der scanzischen Inseln; von dem Rhein die Mälder und Sbenen Garmatiens und an den Krapak; nach einigen wurde

386 VIII. Buch. Schilberung bes alten tomifchen Reiche u. weile feine frembe Sitie so naturlich auf fie paste, wie bie welche fie verlaffen hatten.

<

In einigen Capiteln feiner Gefchichte bes gallifden Rritas entwarf querft Cafar ein Gemablbe Teutschlan bes; furg und reichhaltig nach feiner Art; fein Blid unterschieb fogleich bas wesentliche; eben hieburch wmbe er der einfachfte und fachenreichfte Geschichtschreiber. Rach thm ift Strabo zu bemerten, beffen großes Bal Die Frucht fehr ausgebreiteter Lectur und vieler eigenn Beobachtung ift; aber bie Beschreibung bes Rorden ift in ben Sanbichriften feiner Geographie fehr entftell, und war wohl auch nicht eine vorzügliche Arbeit. & was hat Mela mit jener, ihm eigenen, bestimmten Rup in feine gelehrte Darftellung aufgenommen. ber Aeltere entwirft in vier Buchern Die Erdbeichnie bung nach jener bewunderten Gelehrfamteit und Go pauigfeit, woburch er fich auszeichnet; mas er won Narden erwähnt, ift um fo schatbarer, da er die Riege ber Teutschen in einem eigenen Wert beschrieben hatte. Es ift verlohren, aber von Tacitus, dem Freunde feb nes hauses, ohne Zweifel gebraucht worden. biefer von den Tentschen unvergleichlich fcbreibt, haben einige als politischen Roman, ber die romische Simm verderbniß beschämen foll, betrachtet; aber die im 96 pengeburge noch vorfindlichen, die aus ben Chronifin erhellenden, die bei nordamerifanischen Sorden entbeds ten Sitten befestigen sein Unsehen; inbem lettere gis

ben), die Saren (Sachsen, Saffen), die Boper (Basjoaren, Bayern) und Franken (nicht ein Bolt, sonderneine Kriegsgesellschaft) aus. Der allgemeine Nationalsname ist noch; Tuist, Gott, war ja Bater von Mann (dem Bolt), und so der Teutsche, seit Gottes Schöpfershand ein unvermischt beisammenwohnendes Urvolt.

Die Sweben waren herumschweisend einfach wie Nomaden sind, und mannhaft indem sie nichts verlies ren konnten, als das in ewigen Heldenwohnungen wiesder auswachende Leben. Die Allemannen waren Galslier, welche verschmäheten ein bezwungenes Land als Baterland anzuerkennen; zur Zeit als die Markmansnen jenseits dem Bohmerwalde zogen, seizen sie sich in Oberteutschland sest; hier weideten sie auf weiten sich in Oberteutschland sest; hier weideten sie auf weiten schon willen, den Romern Zehenten als Grundzins; die welche dieses nicht wollten, zogen weiter herab nach den Maynussen. Gleiche Sitten machten ihre Bermisschung mit den Sweben so leicht, daß sie bald so, bald Allemannen hießen.

Etwas spater kommt bie frankliche Genoffenschaft vor; auf den einsamen Sofen Bestphalens und Rieders heffens, von der Domel bis in die Auen des Batawer mag biese fur die Freiheit zusammengetreten senn.

Die Sachsen findet man auf der nordlichen Rufte, nach der jutischen Halbinfel hinunter; ihr Gewerbe war Seefahrt und (nach alter Sitte) Caperei. Nachmals 386 VIII. Buch. Schilberung bes alten tomischen Reich un weile feine fremde Sitte so natürlich auf sie paste, wi die welche fie verlaffen hatten.

K

In einigen Capiteln feiner Gefchichte bes gallifon Arfege entwarf zuerft Cafar ein Gemablbe Teutschlan bes; furg und reichhaltig nach feiner Art; fein Blid unterschieb sogleich bas wesentliche; eben hiedurch wmbe er ber einfachfte und fachenreichfte Geschichtschreibn. Rach thm ift Strabo zu bemerten, deffen großes Bal bie Frucht febr' ausgebreiteter Lectur und vieler eigenn Beobachtung ift; aber bie Beschreibung bes Norden ift in den Sandichriften feiner Geographie febr entficil. und war wohl auch nicht eine vorzügliche Arbeit. & was hat Mela mit jener, ihm eigenen, bestimmten Rup in feine gelehrte Darftellung aufgenommen. ber Aeltere entwirft in vier Buchern Die Erdbefcmi bung nach jener bewunderten Gelehrsamteit und Go nauigkeit, woburch er fich auszeichnet; mas er wm Marden ermabnt, ift um fo fchatbarer, ba er bie Rriege ber Teutschen in einem eigenen Wert beschrieben hatte. Es ift verlohren, aber von Tacitus, dem Freunde fc nes hauses, ohne Zweifel gebraucht worden. biefer, von den Teutschen unvergleichlich schreibt, haben einige als politischen Roman, ber die romische Sine verderbniß beschamen foll, betrachtet; aber die im 96 pengeburge noch vorfindlichen, die aus ben Chronifin erhellenden, die bei nordameritanischen Sorden entbedi ten Sitten befestigen sein Unsehen; inbem lettere gie

behaupten, und wie bem nachbar Wortheile anzuhaben maren, rebeten, einfach, turz, nachbrudlich, mit mabrer ober icheinbarer Offenheit. Spuren Diefes Alter thums burften noch in Spruchwortern fenn, welche bin und wieder in die erften Gefete aufgenommen worben; Starte bes Sinnes und ein, bas Gebachtniß erleichtern follendes Zusammentreffen gewisser Ihne und Worte. (bie bas feinere Dar, oft zu etel, als Portfpiel verwirft) zeichnen fie aus. Das Waffengeflirre gab ben Beifall. Bifchen und Gemurmel Bermenfung bes Bortrages gu Die baben Berbrechen ber Berratherei, Teige heit und mas fonft entehrend ichien , famen hier gum Urtheil vor (baber, als in spateren Zeiten Ronige bie hevollmachtigten Bertreter ber Ration murben, ber Blutbann ausschließlich ihnen gufam; an ihre Statt - übten ibn Pogte, immer offentlich; bis beim Mufblus ben ber Stabte bie Rathe, mit folchen Bogteien belebnt, unter mancherlet Bormande bie Berhandlungen in Gebeim vornahmen). Die alten Teutschen hielten fur gut, Berbrechen burch bffentliche Bestrafung ju Gegenstanden allgemeinen Abscheues zu machen; schmähliche Las fier (wie um bie Idee bavon gu tilgen) burch Ertrap. fung in ihren Gungpfen ju ftrafen. Bei Erlarung ber Strofen im Alleethum muß man oft auf finnbildliche Beziehungen benten. Feigheit murbe mit bem Tobe befraft, weil ihr fo, mas fie nernehmlich scheute, ber Lob, und burch bie begleitenbe Schmach schmerzhafter

392 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reichs ze. als im Felbe; wilberführ. Die Gemeinde richtete auch über Kingen, welche gegen die Sprüche ber Gerichte bei ihr angebracht wurden.

Die hatten alle, lange nicht mehrere, Stamme Ginen Borfteber. Der Rurft eines jeden mit etwa bunbert Gesellen (Comites) ober Alten (Grauen, Grafen) hatte ben Borftand ber Gerichte bes Gaues; jebe Sof= mart ihren Twing (Ding). Bum Krieg wurde ein Seermann ermablt, naturlicher Beffe mit militarifcher Ge-Nachmals geschah, daß, als Teutsche in Erobes rungen tamen, fie nothwendig unter bes Deermanns Rriegsgewalt waren, und, um bas Gingenommene gu behaupten, fie ihm laffen mußten; woburch die alte Freiheit (bie ordentlich ben Friedenszeiten gutommenbe Berfaffung ) nach und nach in Betgeffenheit gerieth. Eben fo naturlich mar, baff, ba Eroberungen burch verbundete Stamme geschaben, alle Ginen oberften Seermann ertannten, und die neue Derfaffung fich nicht ittehr, wie in ber Deimat, auf bausliche und nachbar-'Schaftliche Gegenftande, fonbern auf Ariegeerforberniffe (concentrirte, fd)nell und fraftvoll marffame Befchlaffe und Mastregeln) betog! fo ging die paterliche Demos Fratie in Die neueren Berfaffungen über.

Wie der Fürst; so der Heermann (oder Herzog), ernannte seine Gefellen felbst; auf die Gate der Bahl tam sein Glack und Ruhm an. Denn ehe die Leidens fchaften, durch füdliche Reichthamer und Lafte erhitt,

eine Menge Gesetze nothwendig machten, und ehe die Gegenwürkung verschiedener Parthelen die Gränzen der Macht jeder Elasse der Stände bestimmte, gaben große Einsichten und kluge Rathgeber den Borstehern der Bolster mehr Gewalt als in den meisten Regierungen Ronige haben. Ein solcher Mann war die Seele seiner Nation, Schiedmann zwischen Benachbarten; seine Unsstälten wurden nachgeahmt, seine Sprüche zu Regelnz Daß abeliche Geburt auch damals zum Fortsommen sehr behülstich war, kam daher, well vor der Schreibes kunst Familiensagen Weisheit waren, und, wo Eigensthum herrschte, Landbesitz (er nur war Reichthum) Uns hang und Einfluß gab.

Die ursprünglich reutsche Religion ist nicht bekannt genug, weil fremde Schriftsteller alles ihrer Mytholosgie anpasten. In dem kamen sie überein, daß Gott von allen Stämmen in den vornehmsten Naturkräften voer in seinen wohlthätigsten Bürkungen verehrt wurde; in der Sonne, im Monde, dem Feuer, der Erde, Nach ehrten die Teutschen ohne Vild (hiezu sehlte ihnen die Kunst) din heiligen Dunkel uralter Haine die Sekster der Helden, welche um die Nation unsterbliche Verschienke erworden. Einmal jährlich naheten im Semnos nenlande (in der Lausiz) Boten der Stämme mit ges bundenen Händen, als Knechte des Gottes der furchts daren Orte, dem unzugänglichen Sonnenwalde; sie spserten einen Menschen, weil ihre Meinung noch war:

352 VIII. Buch. Schilberung bes alten edmischen Reichs u. als im Felbe; wilberführ. Die Gemeinde richtete aus über Kingen, welche gegen bie Sprüche ber Geriche bei ihr angebracht wurden.

Die batten alle, lange nicht mehrere, Stamme Einen Borfteber. Der Furft eines jeden mit etwa bunbert Gesellen (Comites) ober Alten (Grauen, Grafm) hatte ben Borftand ber Gerichte bes Gaues; jebe hof mart ihren Twing (Ding). Bum Rrieg wurde ein hem mann ermahlt, naturlicher Beife mit militarifcher Go walt. Nachmals geschah, daß, als Teutsche in Erobe rungen tamen, fie mothwendig anter bes Deermanns Rriegsgewalt waten, und, um bas Eingenommene ju behaupten, fie iffin laffen mußten; wodurch Die alte Freiheit (bie orbentlich ben Friedenszeiten gutommen be Berfaffung ) nach und nach in Betgeffenheit gerieth. Eben fo naturlich war, bag, ba Eroberungen durch verbundete Stamme geschahen, alle Ginen oberften Sem mann erfannten, und die neue Berfaffung fich nicht inehr, wie in ber Delmat, auf bausliche und nachbar 'schaftliche Gegenftanbe, fonbern auf Rriegeerforbernife (concentrirte, fdinell und fraftvoll murffame Befchilf und Maagregehi) bejog; fo ging die saterliche Demp Fratie in Die neueren Berfaffungen über.

Wie der Fürst; fo der Heermann (ober Gerzog), ernannte seine Gesellen felbft; auf die Gate der Bahl kam sein Gluck und Ruhm an. Denn ehe die Leidem fchaften, durch fübliche Reichthamer und Lufte erhift, prinius Bolt, war biefes begegnet) billig die vornehms fte Triebfeder; denn (wie Tacitus wohl anmerkt) min wder Mitte von Boltern, die vermögen was sie wollen, nund verlangen, so viel ihnen erreichbar ist, trugt scheins wharer Friede; Recht und Billigkeit sind Worte, die der Watkere beutet."

Aus diesen Sitten bilbeten fich die Eroberungen. Erleger folgten schaarenweise ben golen Junglingen; Chlodwig, als er Frankreich grundete, war taum zwanzig Jahre alt. Statt Mahlzeiten und Waffen vertheilte er Guter; einer versicherte dem andern die Behauptung seines Looses (Allodium), alle die des gemeinen Wesens, das eben sich bilbete.

Die Starke ber Schaaren war, im Fußvolk. In Westwalen zeichnete sich Tenchterische Reuterei aus; dort erbte ber herrlichste Reuter das meiste, besonders den Stall. Zu Fuß that es kein Stamm den Deffen (Catten) vor. Diese, im Cayenelnbogenichen wohnhaste, Nation war, mehr als alle andere, an Kriegeszucht und ordentliche Handgriffe gewöhnt. Die Dessen war een nicht nur besonders groß, kraftvoll und unerschrosten, und nicht nur schreckten die martialischen Züge; sie hatten befestigte Lager; sie gehorchten strenger den Dauptleuten. "Schlagen konnen alle," sagt also Taciotus, wur die Hessen missen Krieg zu führen." Uebris gens zeichneten sich die Schilde der Besehlshaber (Urofprung der Wapen!) durch glänzende Farben aus.

Wenschenkaster könne mur Menschenblut busen; rich lings gingen sie wieder hinaus. In einem Walde auf Rügen war ein Wagen der Landesgöttin; diswellen (das merkten die Priester) stieg sie von den sellga Wahnungen herah; dann fuhr der Wagen; dann wurde Landsriede, alle distentliche und Privatseindseligleit endigte. Es ist ungewiß, ob in der Irmensule (hermannstäule) dei Pullerborn die Sachsen den Krieger gott oder den großen Arminius (heermann) verehren welcher in dem 25sten Jahre seines. Alters den Caja Angustus schoeckte und hievaus Germanicus widersand.

: Junglings murben in ber Gemeinde von Bermand ten oder bom Surften mit dem Schwerte begurtet. On bald der Teutsche bemaffnet war, trat er aus des Ba ters Gewalt in die Nacionalrechte über: Leib, Ehn und Gut waren bes Paterlandes. Unaufhorliche Sch den übten Bachsamkeit und Muthit sie wurden in der Gemeinde beschloffen; wer bem Unternehmer fich beige feffte, murde als ein die Baffen und Ruhm lieben ber Jungling gelobt; teiner burfte ohne Entehrung 200 rudtreten. Wenn feine Urfache au Renten mar, fo fuchte man fie bei anderen Stammen, um glorreich mit bem hirnschabolieinis erschlagenen Selben wieder ju tommen, ibn faffen ju laffen, und in festlicher Frende baraus Bier ober Moft zu trinken. : Mablzeiten und Baffen maren ber Gold; aber Die Beforgrif, burd Rube fich egetnemen ju laffen (ben Cheruffen, bes An zu fepn; bafür genoffen sie ber Gastfreihelt. Meist war die Schlachtordnung keilsbrmig; sie suchten, bem Zeind eine kleine Fronte darzubieten, seine Reihen aber durchs zubrechen. Die Schaaren waren stammweise geordnet; so oft als möglich, waren Weiber und Kinder von siches ren Orten Zuschauer: es war ein Stolz für die Mütter, die rühmlich erworbene Wunde zu verbinden; dem Kries ger war das begeisterte. Lob der liebenden Gattin süffeste Belohnung; und wie mochten sie nicht streiten, damit nicht ihre Geliebtesten in ausserste. Gefahr gerathen!

... Eben fo ftrengten fich die Hauptleute an, ba ihr Ansehen unter bem Stamm gang von solchen Tagen abbing; ihr Andenken war im Frieden der Grund alles Ansehens. Denn selbst ber Ueberwinder bes Barus, ber Bertheibiger teutscher Freiheit wider Marbob, der scharffinnige, beldenmuthige, ber populare, einschmeis chelnbe herrmann, da er fich großern Unsehens in Fries . benszeiten anmaßen wollte, fiel, wie Cafar (bem verglichen zu werden er verbient), in feinem Lande burch ben Urm feiner Rriegegefellen; und nur in Selbengefans gen blieb fein Ruhm. Es war militarifcher Ruhm um fo schwerer in hobem Grade zu erwerben, je allgemeiner biese einige Tugend ber Barbaren (ihre übrigen guten Eigenschaften find Natur, und forbern feine Aufopferung) fenn mochte; herrmann überlebte taufend minder glanzende Namen. Bie begeistert mochten die Schaaren fenn, mo ber Deerführer fich fo groß zeigen mußte,

306 VIII. Bud. Soilberung bes alten romifchen Reichs u Sie tannten teine andere Bertheibigungewaffen ; ge nug, wenn der Urm gefichert ift; er tann allem belfe Wenige Bornehme trugen Ruraf und Selm. Seffen mußten Junglinge als Zeichen ber Dienstbarkit efferne Ringe tragen, bis ein erichlagener Reind bewies, daß fie die Freiheit verdienten. Den Bart pflegten fie nicht eber abzuschären, bis genugsame Rriegesthaten ffre Mannheit erwiefen; bie Langoburben und ander Bolter ließen ihn (wie die Athenienser bes Miltiabes, mie vor ben Schrionen bie Romer) allezeit machien. Unter ben Angriffswaffen war ein Pfeil furchtbar , ber wie ein Pfriem in eine icharfe Spite endigte, im Suf gleich schlimm wie im Burf. Auch batten fie Langen. Un ihren Pferden mar bie Schnelligkeit bas befte. Bor ben Schlachten murbe ein Barbiett angestimmt (Bar ben waren Sanger und Beise). Der hauptmann hoffte ober fürchtete, je nach bem es hoch klang ober niedrig ging. Bisweilen hielten fie, um ben Ton finde terlich gu machen, bie hohlen Schilbe vor ben Munb. Es ist aufgezeichnet worden, daß an den Aren (jest ber tatarische Name ber Wotjaken in Cafan, eines Rim neavolts) die fcmarge Karbe ber Schilbe und Baffen, Besonders in nachtlichen Schlachten, geschreckt habe. Dft wurde vor der Schlacht, manchmal compromise weife, ein 3weitanipf gehalten.

Bei ben heffen war eine Gesellschaft Junglinge, bie fich jum Gefet gemacht hatte, in allen Schlachten voran

von ber Schulter des Arfegere; die Weiber trugen wolTene Rode, worein fie zierlichere Flecke von mannigfaltig glanzenden Hauten oder Febern stickten. Es schien eine Sittenverderbniß, als lange nach diesem Mannskleis der auffamen, welche, eng anliegend, alle Theile des Korpers zu genau ausdruckten. Die Arme, auch der Weiber, waren beinahe natt; und lang verdargen keine Hute schalkhaften Blick. Beide Geschlechter trugen die Bruft offen, und viele gingen baarfuß.

Spate erhoben fie fich vom Nachtlager, benn tief in bie Ratht zechten die Manner; nachdem fie fich ges waschen, bekamen fie ihr Sabermuß (von gerofteten Rors nern); hierauf griffen fie ju ihren Baffen und gingen Ihre meifte Spelfe war Aleifch, Butter, Rafe. Kruchte; Bier und Moft bon Kruchten mar ber Sweven Getrante; ben Wein lernten bie Rheinlander Beim Effen murben Beirathen verabrebet, Reb. ben gefohnt, Unternehmungen beschloffen; und wenn fie mit offenem Bergen fich besprochen, murde am folgenden Lag bas Geschaft in endliche Ueberlegung genommen. Diese muthvollen Manner hatten sonft im Umgang, besonders ber Fremben und Bornehmen. Die Scheu, welche von ber Beforgniß herruhrt, in irgend etwas zu fehlen, ober nicht auf anftandige Beife au erscheinen. Gie hatten sonft jene Freimuthigkelt, melthe Berftellung und auch manchmal Mäßigung aus-Schlieft. Gaftfreiheit mar nicht eine Tugend, fondern

400 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reichs is, eine Shre, über welche die Einwohner bes Fleckens auf einander wetteiferten; dem Gast wurde gemeiniglich ein Geschenk auf den Weg mitgegeben. Die civiliserten Manieren haben soust ihr gutes; aber die Teutschen waren für ihr Inneres besser, helbenmuthiger, gesumder, mannhaft schöner.

Es war nicht Sitte, vor bem zwanzigsten Sahr bie Tochter bes Landes zu besuchen. Endlich fab ber Jungling nach ben größten, ben frischeften. Gin Dferd, ein Debfe, ein Pfeil, ein Schwert und Schild waren Go fchente, welche er ber funftigen Sausmutter gab, bie fur alle Mube und Luft des Lebens fich ju ibm vergefells schaftete, und von solchen Dingen die gemeinschaftlis .chen Rinder unterhalten follte. Un Scheidung wurde nicht gedacht; Chebruch mar felten, und als die größte Dbichon erlaubt mar, Bermorfenheit ftreng beftraft. nach des Mannes Tob einen zweiten zu nehmen, ehrten ibie mehreften bas Anbenten ber nie erfetlichen, erften Liebe. Große pflegten mohl mehr als Ein Weib zu neh men, weil mehr als Gin Stamm, ober mehrere große Geschlechter, wanschten fie fich ju verschwägern. Die Liebe ber Frau, ihre ftandhafte Treue schien bas Erfte Glud, bas naturlichfte Gefühl: bie Deiber beforgten bas gange Saus; verbienftvoll mar ihr Leben, und fie nicht ohne Ginfluß auf die Rathichlage ber Danner: ehrerbietig frug man bie alte Belleda, ber bie Gotter Die Butunft offneten. Die Teutschen batten teine Saud

beblente, hiefur dienten Weiß und Kinder; Anechte hats ten sie, die um ein Theil des Ertrages ihre Heerden und Felder bestellten. Diese wurden gut gehalten, sie lebsten wie die Herren, assen mit ihnen, kleideten sich wie sie, und schliesen unsern der Heerde auf dem Stroh; nur wurde für die Ermordung eines Anechtes dem Herru das Leben darum nicht genommen, weil das Leben eis nes eigenen und eines freien Mannes von zu verschieden wem Werthe sen, und die That sich selbst bestrafte. Die Anechte waren theils Männer, die sich, um zu leben, einem Herrn eigen gaben, oder in Ariegen gefangen worden.

In ber That gab es herren, ehe es herrichaften gab. Bei Cafare Sweben maren herrschaften unmiglich; biefes hirtenvolt mußte nichts von erblichem Gus terhefit; bei ber jahrlichen Weibentheilung befam nie Einer gleiche Gegend zwei Jahre. Eben fo wenig murbe gelitten, daß die Sutten, die fich herumfahren ließen, Saufer murben, worinn man gegen Bind und Better fich meichlich ichute. Geld und Sandel waren unbefannt. Die Sweven wollten Friede und Freiheit; um Strabo, Mela, Tacis anberes waren fie gleichgultig. tus, gebenten diefer Sitte, und noch find hievon Spuren im Alpengeburge. Sie hatten feine Beingarten, fein bie Beinlese bezeichnenbes Wort; fintemal herbit. jebe Einsammlung ber Fruchte bebeutet. Aber ber gals lische Bein gefiel ihnen so, bag Domitianus nothig

fand, die Weincultur auf dieser Gränze zu verbieten, weil sie zu Kriegen reize. Um Kunstssleiß bekümmerten sie sich nicht; sie wollten in Ruhe der Naturgaben zw nießen. Um große Bevolkerung machten sie sich weniger Sorge, als daß jeder zufrieden sey und mit leich ter Mühe, was er braucht, haben könne. Wenn del Bolks zu viel wurde, so erregten sie Krieg. Im Felde unermüdet, gingen sie, wenn Friede war, müssig; durch Beränderungen undemerkt floß Worgen hin wie Gesten, dieses wie das vorige Jahr; Geburt, Hochzeit und Lod waren die einig merkwärdigen Zeiten .

Ihr Wieh war klein, aber stark; ihre Ruhe schr milchreich. Man verwunderte sich ansangs am Bornsteinuser, als der fremde Kausmann für dieses Raumproduct einen Preis gab. Bei auftommendem Handel war ihnen Silber lieber als Gold, weil der Stüde mehr sind, und weil sie es eher umwechseln kounten. Altes Geld war ihnen am liebsten; neuem trauten sie nicht. (Wie der König von Taprobane vo), da ihm die Münze verschiedener Kaiser gezeigt wurde, über die

<sup>&</sup>quot;) "Seut ist wie Sestern war, und Morgen ist wie Seut; Rein ungewohnter Fall bezeichnet ihre Tage, Rein Unstern mablt sie schwarz, tein schwalstig Stude with Der Jugend Lust und Mah tuhn stets auf gleicher Wage, Des Lebens Staffeln sind uichts als Geburt und Tob."

<sup>(</sup>Saller von ben Alpenbewohnern.)

<sup>44)</sup> Ceplan.

Gleichhelt ihres Gewichtes einen solchen Begriff von roe mischer Treue und Gerechtigkeit bekam, daß er eine Gemsaldaft nach Rom schickte.) Waffen, Pferde, golo dene Retren (Denkmale bei den Geschlechtern) waren ihre liebsten Geschenke; Laufen, Ringen, Steinstoßen, ihre Spiele; dem Warfel waren sie aufferst ergeben: mancher, der schon fein Bieh verspielt, spielte um sich, wurde durch einen unglücklichen Wurf Rnecht.

Gemeine Leichen wurden begraben, vornehmains vielen Orten verbrannt. Begraben wurde mit dem Aries ger fein Streftroß und seine Waffen. Es wurden hohe Grabhagel aufgeworfen; geweint nicht lang, aber der Freund nie vergeffen.

Wir haben mehr Gelete; sie bedurften ihr nicht. Man möchte ein Grieche und Admer seyn, die so mann nigsaltigen, edlen, seinen, Genuß hatten; aber wohin hat er sie gebracht! Es war groß, Oletator, Edsar zu seyn; es ist aber auch nicht zu verachten, wie Derrmann, der Rächer, und hierauf der Schutzgott des Landes seiner Bater zu heißen. In dem sinfachen, freien Les den der Tentschen gab Unhm der Imminis keinen so weit verbreiteren Glanz; doch Rushn ist für wenige, das Glack gedührt allen; wo es seist, kann es sener nicht erseigen; wo man seiner geniest, vergist man, sich um Ruhm zu bekümmern. Es war ein Ungläck für unsere Bater, in ihren Eroberungen lauter Nasionen zu sind den, welche auf alle Weise verdorden waren; darüber

poq VIII. Buch. Schlberung bes alten rbnischen Reichs ic. bekamen sie componirtere, micht bestehe Sitten. Jene alte Freiheit, sene von Tacitus gerühmte Lebensmanier, sene immer fiegreiche Wassen, und dann die lange, trauselge Nacht voll Druck, voll Aberglauben, Werbrechen, zeigen genugsam, wie missich fürzein freies Bolt die Alenberung der Sittenisst. Die hohen Tügenden der Alsten sind nicht für sedermann; wenige haben den Seist, Gesetze umzuschässen; wenige sind im der Lage, daß es Mann gelingen durfer ber Grundlus unserer Boraltern in den Walbern Tentschlandes war Einschränfung ihrer Bedürfnisse: das kannzieder, allegeit, allenthalben.

Rap. 8.

Artege ber Armtichen mit penfaiferlichen heeren und ihre erften Einfalle.

Schon zu Krajuns Zeite beforgten Stantsmänner ein Angluck von Seite bes Norvenst: fie schäzten Kom glücklich, das diedenkamme unter sich meins waren, und klaß die Ausmanderung der Markmannen und Sie kamben die nächste Eirlinze geschwächt hatte; indeh aufkeinnender Annkeloth, Wein dund wie gekannte Boduckuiste aus dem ednischen Gennamien hinüberwürkten. Alls die Alkemannen die Unabhängigkeit gegen Habrianus nicht zu behaupten vermochten, zogen sie sichtließer in die Wählber.

n. E. Der erfte. Versuch leiner michtigen illeberziehung go 162. fchah (in bem 275ftem Jahr felt jener Wanderung ber

2. 8. Arlege ber Beutiden mit ben teifert. Herenac Ginfalle. 409.

Eimbern) unter bem Kaiser Marcus Aurelius. Die Allemannen warfen sich auf die rhatischen Lande; wests marts wurde Groffsequanien unruhig; oftwarts brudte Martomir auf Pannonien und Noricum. Alle diese Beswegungen stillte Marcus; die Umstände sind nicht bestannt; aber er schreckte auf lange Zeit von ahnlichen Bersuchen ab.

Nach diesem wurden die Allemannen am Mann uns ter Bassianus Caracalla geschlagen; ihre Weiber, welchen bas Leben ohne die Ehre ber Freiheit verächtlich schien, tobteten die Kinder, und sich.

Indef Raifer Alexander am Euphrat von den Perfern beschäftiget schien, ermannten fich bie Allemannen gur Rache. Er tam an ben Dann, und vergab, ba fie Friede fuchten. Maximinus verfolgte fie in die Gumpfe bes Seffenlandes; aber bas nachfte Geschlecht, neu' entbrannt, brach burch bie habrianischen Berschanguns, gen, fiel jugleich in Großsequanien, im erften Germanien und in Rhatien ein; ein ungeheurer Schwarm, son dem Fursten Kroch geführt, drang (durch Iprol) in Italien ein, und foll fich bis Ravenna verbreitet has Bu eben ber Beit erschien zum erftenmal die Fran-Lengenoffenschaft, ging im Niederlande über den Rhein, 30g raubend, vermuftend, burch Gallien, uber bie Pys renden, und plunderte die fpanische hauptstadt Zarras gona. Rurg juvor überzogen die Gothen die griechischen Länder in Europainnd, Alien, gerein,

u. e. 216,

> n. C. 235,

> n. E. 260,

n. C.

## 406 VIII, Bud, Chilherung bes alten thaiffen Reichs ic

### Rep. 9.

#### Die Gethen.

Im fernen Rord, ergahlt Jordanes nach Sagen und Liebern, wohnt auf Scanzien (Scandinavien) eine Menge ftreitbare Bblterichaften; bis an bie Grange bes Erbbobens erftredt fich bas Land, mo im Binter viergigtägige Nacht brudt, inbeg bie Sonne im Sommer eben fo lang fichtbar bleibt. Die Snethonen \*) woh nen uns naber; mit vortrefflichen Pferben erjagen fie Die feltenen Thiere, deren toftbare Relle fie burch bum bert Nationen bis zu und (nach Italien) bringen (Thio re, ble jest nur in Sibirlen find, mochten bamals in Schweben laufen, wie Auerochsen und Rennthiere am Buffe ber Alpen); in eben biefer Beltgegend wohnen bie fanften Kinnischen Stamme; am nachsten bie großgeftale teten Danen. Und eben biefem Lande, ergablt weiter Jordanes, find bie Gothen hervorgegangen; brei Schiffe poll, jogen fie aus, und landeten auf ber Almeragie fchen (Pommerfchen, Detlenburgifchen) Rufte, wo fie Mandalen (berumziehende Sorben) folugen. Rach funf Geichlechtaltern, worinn fie febr gablreich geworben, führte Killmer bas heer mit allem Vieh von den mitternachtlichen Gegenden aus, in die über bem fcwarzen Meere liegenben Lanber. Mit eben fo einer Sage bes ginnt Paulus, ber Cobn Barnefrieds, Cangler bes let-\*) Es ift nicht ausgemacht, aber auch nicht unwahrschein-

lich, bag bie Gnethonen Schweben find.

fen Langobardischen Roniges, die hiftorie feines Bolts: Ihor (Igor) und Afio fenn die Rührer bes erften Aus. zuges gewesen; er sen in brei Abtheilungen aufgebrochen : die Fürsten ber Wandalen haben Ambri und Affi, und ihr Land Stoningen geheißen, und von ben Ausmanbernben Steuer (einen Bobengins für bie Beiben) ges Rach biefem habe Stoningen nicht vermocht, fie langer ju nahren. Da ein großes Bolt ihnen ben Dag gesperrt; babe ein Knecht im 3weitampfe ben Mann erschlagen, auf beffen Gluck ber Reind es habe ankommen laffen ; feither maren ihre Rnechte frei. Go geht ihnen Paulus durch viele unbefannte Gauen bis an die polnische und ungrische Grange nach; bier blieb feln Stamm, die Langobarben. Es ift an einem ans bern Ort gezeigt worben , wie mit biefem allem bie Ras tionalfagen ber alteften Schweizer ju Schmyg, Untermalben, im Sasliland, im Dberlandergeburge, übereinftimmen; fo bag Eine Sage die andere ergangt, und einerlei Grundzüge in allen find. Es icheint, bag in uralten Zeiten, fruber als Rom (vielleicht als alle Sia ftorie) ber Gothen Stamm in bem Rorblande gelebt has ben mag, von welchem, nach Bailln's Muthmaßung . noch weit mehr Bolfer ausgegangen maren; bag fie lang umbergezogen; vielleicht einmal bem Gott Boban ober einem Rubrer feines Namens tief in norbische Bale ber, ein andermal anderen in sublichere Lander gefolgt , weil fie ben Balb urbar ju machen entweder nicht wulle

AOR VIII. Bud. Schilberung bes alten romifchen Reichs ic. ten . ober feine Reigung hatten. Daber zeigt fie Dela auf ber preufischen Rufte. Bon ben Langobarben trenm ten fie fich nach ber Bandalenschlacht; als jene in Prem Ken waren, bemerkt man biefe im nordlichen Theil ber Rurbraunichweigischen: Lande. Die Gothen verbreiteten Sich bierauf in die Augen und Steppen'der Ufraine und weiter on ben Don; indeß die Langobarben fich wefülls cher hielten. Im Urbande Scandinavien blieben Som ren und Namen ber Stamme, und bei fortmabrenben Uriachen, die bis in das amblite Sabrbundert kennbare Dieigung fremder Abentheure und Banderungen. butfte taum möglich fenn, bas einige Mittel, in folden Stregangen Licht aufzufinden, Die Sprachen, bier mit Erfolge zu benuten : well aus biefen uralten Beiten wenig unverftellt auf uns gekommen; und weil, je bo ber man bihauffteigt, Die Sprachen fich immer abnlis eber zeigen : Wie viele lateinische Wortermurgeln fand Ihre in ber Sprache des Ulfila! Benia murbe bem Griechischen bleiben, wenn bem Rord und Drient wie deraegeben werden mußte, was aus ihren Sprachen genommen ift: Schlbger findet keinen viel größern Um terschied zwischen bem alten Glawischen ruflicher Anna ten und bem Altwutschen als zwischen unserm Sode seutsch und Plattteutich; eine Menge teutsche Worter wurzeln find in bem Berfischen. Aus welchem allem folgen durfte, daß eine Ursprache bes Rorbens aus ber Menge ber abstammenden fich berausziffern ließe, bag

aber das Idiotikon einzelner Stämme zu unvollständig bekannt ist, um aus demselben die Grade ihrer Bermandschaft in so alten Zeiten auf genugthnende Weise ableiten zu können; handel, Religion, Localverhalten niffe, Reisen, Kriege, Wiffenschaften, haben alles genändert.

Demnach kann man annehmen, daß die im dritten Jahrhundert im Norden des schwarzen Meers und hin auf durch Rußland (welches die Letten noch Gothien nennen') wohnenden Gothen, einst auch wohl tiefer nach Mitternacht Sitze gehabt haben mögen, ohne daß zu bestimmen sehn mochte, mit welchem nordischen Stamm sie die genaueste Verwandschaft hatten.

Die Fürsten der Gothen waren von dem alten versehrten Geschlechte der Balten (Hervorleuchtenden, Rühsenen). Die Macht war auch darum erblich, weil Sisgenthum an Grund und Boden und eigenen Leuten es bei ihnen auch war. Doch hatte die Nation (wie in den ersten Zeiten anderer europäischen Monarchien) freie Wahl unter den Prinzen vom Hause. Ihr Fürst war auch der oberste Religionsvorsteher, der den Helden, seinen Bätern, die geziemenden Opfer brachte, auf daß durch sie auch er zu den edlen Tugenden begeistert wers de, durch welche sie sich verewiget. (Sie hielten wie die Sineser den Stammwater des Königsgeschlechtes für sols nen Fürbitter beim höchsten Gott, der nur alsdann vers

410 VIII. Bud. Sollberung bes alten romifchen Reicht x. Summe, wenn seine Entel ber Tugend ungetren werde. welche er bober achte als sein Geschlecht selber). Ein ber Rurft, ihr Kelbhauptmann und Priefter, war ber oberfte Richter \*). Aber obwohl der einige Mann (w ter bem Bolf Bild Gottes) fo viel vereinigte, bennoch waren die Gothen frei; seine gange Gewalt bernbett auf ihren Baffen; alles mar er durch fie: ohne bit Einwilligung-ber Gothen konnte er weber Gesetze gekn noch einen Rrieg fuhren. Diefe Berfaffung artete and, als nach ben Eroberungen ein Theil ber Ration ber Waffen entsagte, um fich Runften bes Friedens ju wib men; von bem an batte ber Ronig allein ben Abel p fconen; wenn biefer beiftimmte, fo war er unum schränft; als ber Abel erniedriget murbe, blieb bk bochfte Gewalt faft gar ungemeffen.

Bon den Gothischen "Bohlbehagen" (fo naunten fit ihre Gesetze) ift um fo weniger Spur, als (bie Erfiw dung bes Sudens) die Schreibefunft ihnen unbefannt war.

Es ift ungewiß, ob in Bodan der Geift eines helben verehrt wurde, ber sein Bolk fern von romifche Waffen in die nordische Bufte gerettet. Der Geten Gott 00) (ursprünglich wohl von eben bem Stamme)

<sup>\*)</sup> Et Rex et Pontisex et in sua justitia popules judicabat; Jordanes.

<sup>\*\*)</sup> Gradivumque patrem Geticis qui praesidet arvisi Virg.

wurde durch Menschenopfer geneigt gemacht, ihnen Sies ge zu geben. Wenn die Gothen zu Felde zogen, so wurden Widigan, Fridigern, Ethesbamer und andere alte helben besungen. Solche Lieder waren historisch; man wollte der Thaten gedenken, es schien Bermessenheitz sie zu verschonern.

Um die Zeiten Raifers Decius beunruhigte biefes Bolf bie Ruften bes ichwarzen Meers. Es ging bins über und verbrannte Cyzitus, Chalcedon, Ephesus; es jog über bie Donau und nach Griechenland, wo Athen geplandert murbe; Die Infeln bes agaifchen Meers ergitterten. Es scheint, baf ber Besit ber taurischen Salbinfel (Krim) ben Gothen blefes Uebergewicht gab; fie ift ber Schluffel biefer Meere und Ruften; ihr (von ber Sahrt im Pontus unterrichteter) Surft greift leichter an, als es Auslandern gelingen wird, ihm beigufome men. Der edle Raifer Decine fiel burch die Gothen, oder ging in einem Sumpf ju Grunde; worauf Gallus einen fo schimpflichen Frieden schloß, daß er daburch bes Throns unwhrbig erschien. Rom bestand nur burch bie, verhaltnifmaßig übermachtige, innere Starte. Claudins und Aurelignus retteten ben Ruhm bes Reiche; Die Allemannen wurden aus Italien über bas Geburge hinaus an den Lech vertrieben; die Gothen schlossen eis nen festen Bertrag, wodurch ihnen bas jensefrige Das

ņ. E, 251,

n. E. 252.

972.

412 VIII. Buch. Schilberung bes alten 'romifchen Reiche u eien überlaffen, und ihre munterfte Jugend in romifde Kriegsbienste genommen wurde. Man hoffte, ihren Friegerischen Geift binlanglich ju beschäftigen; aber fe murben burch bie Erlernung ber Taftit furchtbarer, und Medurch herren vieler nordischen horben. "Dft." face ihr Geschichtschreiber, gunterlagen ihrem Arm bie Ban abalen; Markmannen wurden ihnen fteuerbar; unter sihnen bienten die Quaden; fie unterwarfen die Gepi aben." Es scheint, daß in der Mitte des vierten Jahr hundertes Polen und der westliche Theil des europas fchen Ruflandes bis gegen bie Ruften ber Efthen und Liven die Gesetze bieses machtigen Bolts mehr ober mo niger erkannte. Mit ben herulern (bagumal in ber brandenburgischen Marten) führten die Gothen bftere Rriege: jene, mehrentheils leichte Truppen, waren ju bem kleinern Rrieg vorzüglich, und geschickt, auch flie hend zu streiten; die gothische Schlachtordnung war feste, eng, ihr Stoß furchtbar, ihr Widerftand überall groß; fie fiegten endlich.

Die Gothen zeichneten fich burch einen gewiften Berftand und eine Menschlichkeit aus, welche ihre eine fachen Sitten achter Civilifirung empfänglicher macht, als die Wildheit anderer Barbaren es war, die meift von ber Jagd lebten.

Sap. 10. Beränderungen in ber Benfaffung bes rom. Reichs. 413

**Ray.** 10.

Beränderungen in der Berfassung des romischen Reichs.

. Raum mar ber Tob Aurelian's befannt, als bie Allemannen (verninthisch mit anderen Stammen in Bers einharung, und besonders burch bie Franken verftarkt) bei hunderttaufenden, bas Land Gallien überfielen und fiebengig' Stabte: burd Schreden einnahmen. 3mar Brobus tam bem Reich mit allen Zugenben alter Bels ben an Bulfe, verfolgte bie Teutstben über ben Rhein. über bem Dectar, indthigte fie zu Beifeln, ju Steuren, jog ihre Ingend unter bie Legionen , und , nun gefichert (and) burch bie neme : Werfchunjung wood in Franken and : Schwaben idie nieben Trummer. kemutlich find) bante ber Baffier :auch feine Beingarten wieber : abet biefer Deld murbe au frab ermordet. als bas das Werf der Grangenbefeftigung batte Beftand erhalten tonnen. Die burch bas Diffeefchiel erhöbete Buth ober innere Begebenbeiten (immer,tennen wir nur Eine Granze) bes wog viele Stamme, wenige Jahre nach seinem Lob. gefährlichere Thaten in wagen.

Indes ber Druck eigennütziger und ungerechter Statthalteribie gallichen Bauren zu aufrührischen Berybindungen zwang, wurde von der Donau her das Land Abatien durch die Allemannen, durch eben bielelben des theinische Gallien; diechifche Abentheurer zur Sas

1. E. 276.

ATA VIII. Bud. Schilberung bes alten romifden Reich it. Die gallische Rufte des Beltmeers überfallen, indef Sprafusen frantischen Schiffen nicht wiberstand. war burchgangige Bewegung bes Morbens. Gin Ronig ber Gepiden, vielleicht bon ben Gatien gebrangt, batte die Burgundier von den Ufern der Weithfel vertrieben. Diefe, ein Bolt, burch Sinn fur Freihelt und Geschicklichfeit fur bie beste Cultur fo ansgezeichnet, nis burd riesenmäßigen Glieberbau, waren an die Saale gefone men, und die Romer ichienen mit ihnen Berbindungen Aber bie Burgunbier waren ju flug, ben Plan (bie Allemannen durch fie, und fie durch jene ju Ichwachen) unbemertt gu laffen : baber fanden fie beffer, fich freundschaftlich mit letteren zu vergleichen. Beruler gogen fablicher. Chabionen und andere unbekannte Ramen wurden jum erftenmal gehort. Inbef bas Reich auf ben Granzen und bon ber See ber beuns rubiget wurde, fiel in Britannien Caraufins ab.

n. E. 284. Um die Zeit einer so brobenden Gesahr fand Raiser Diocletianus die Einschhrung neuer Berwaltungsformen rathsam. Nach Bertreibung der Familie Tarquin's hatte 465 Jahre lang das Bolk die höchste Gewalt in Rom und über das Reich, so daß jeder Bürger von den größern geschmeichelt werden mußte; seit Julius Casard Dictatur herrschien die Heere durch entschiedenes lie bergewicht; aber der Senat hatte den Schatten gesehn gebender und oberherrlicher Made; mehr und niehr ver

Kap. 10. Beränderungen in der Berfaffung des tom. Reichs. 415 lohr fich diefer, unmerklich unter Trajan und seinen drei bortrefflichen Rachfolgern, furchtbar, als Raifer, weis de burgerliche Abrmen haften, ben Senat berabfetten. und den Legionen alles erlaubten; hierauf wurden biefe ibren Keldberren gefährlicher als bem Keind, fo baß Unordnung und Schwache jugleich von allen Seiten offenbar wurden. Diocletianus, ein Dalmatier, ein Ben bon Ginficht, gab fich felber einen Mitregenten in ber Verson feines Rreundes Maximianus Bertulins, beffen robere Thatigfeit er zu Bertheibigung bes Beftens befimmte, indeffen er felbst fich in Afien aufhielt. ter, um ben Aufrührern bie hoffnung jum Thron ju vereiteln, murbe Galerins von ibm, son feinem Colle gen Conftantins Chlorus, beibe unter bem Ramen Cafar, an Rachfolgern voraus ernannt. Galerius mar ein Mann ohne auszeichnende Abfunft, ohne Sittencultur, folbatisch und billig \*); ber andere so gatig und weise, ale ein ehrwurdiger Nacheiferer ber Tapferteit feines Großebeims, Raifers Claudius.

Die Cafarn wurden auf die Granzen gefandt, um ihre Erhöhung zu verdienen; die Kaifer, besonders Dioveletianus, beschäftigten sich mit dem Innern. Ferners umgab Diocletianus die Majestät mit einem imponirend beren Pomp, trug den Pauptschmuck und andere Insige

<sup>\*)</sup> Agresti justitia satis laudabilis.

nien morgenländischer Könige, und befahl die Carms tife der Anbetung. Sonst hatten die Kaifer ein einste des Purpurkleid ohne Gold oder Edelgesteine genwyen, und waren so mit andere Senatoren gegrüßt worden; die Nendekung des Costume's geschah feleslich, den beiden Kaisern, un demseldigen Tag. Das wells Beherrschende Rom sidrte auf die Assidenz zu senn, de Bischerichende Rom sidrte auf die Assidenz zu senn, de Bischerischen zu Montebia, Maximianus zu Mailand, war.

Die Theilung bet Gewalt schlen ihre Behauptung gu erleichtern, und ber Chrigeig ber Großen fonnte der In Unterwürfigfeit gehalten werben; es tonnte ber Mu fenthalt in ber Rabe ber Gothen und Allemannen ber Erhaftung militarifcher Eugenven bienlicher fem ale bas verdorbene Leben bet Sauptfiedt: Burfich wur ben bie Gothen von ferneren Unternehmungen abgehale ten , bie Allemaimen bet Langres und in Belvetien (bi Binbifc) gefchlagen, Britannien gutt Gehorfam gebracht, und Perfien zu einem guten Frieden genothiget. Aber es brauchte feine große Menschenkenntnig, m porzusehen, daß nicht immet zwei ober bier Fürften ein filmmig handeln und nicht finmer Cafarn geduldig bie Erlebigung bes erften Ranges erwarten murben. burch Bermuftungen und üble Bermaltung erichopfice Provinzen faben, noch bei Diocketjap's Leben, burger Kap. 10. Beränderungen in der Verfassung des tom. Reiche. 417 liche (oder vielmehr innerliche) Kriege, Barbaren durch. Thronprätendenten gegen Nebenbuhler in das Reich gesrufen, und neue verhaßtere Arten der Laster an der Stelle vormaliger Gräuel.

Doch Diocletianus genoß nebst seinem Collegen bis in bas zwanzigste Jahr ber Ermüdung der Partheien und der friegersichen Talente beider Casarn; bis endsich jener erstere, durch frühe Altersschwächen, oder (wie einige, unwahrscheinlicher, glauben) durch des Casars Galerius Ungeduld, bewogen, die Reglerung niederslegte; Maximianus folgte seinem Beispiel ungern, und nur west es nicht anders seyn mochte. Hierauf ernannte Constantius seinen Sohn Constantinus zum Casar, Gaslerius den Severus.

304.

Bald beschloß Constantius seln ruhmvolles Leben und seine beliebte Verwaltung. Nach einiger Zeit wurs be Galerius den Romern verdächtig, daß er sie mit eis ner Auflage belegen möchte. Dieses Mißvergnügen benutzte Maximian, um seinen Sohn Maxentius zum herrn Italiens aufzuwerfen; wodurch Severus allers dings unterdrückt wurde. Jener übernahm nach des Vaters Rathschlägen die Regierung. Indeß gewann der junge Constantinus die Herzen der brittischen und gallischen Legionen, und nothigte sowohl Galerius als Maximianus, ihn als Mitkaiser anzuerkennen. Letze

1. E. 306.

v. Müller Aug. Gefchichte. I.

418 VIII. Bud. Schilberung bes alten romifden Reichs u. terer. Maximian, unzufrieden unter feines Sobne Ramen zu berricben. lief bem Diotletian bie Bieberannahme ber bochften Gewalt vortragen; biefer zeign ben Gefandten, wie fcon bie Garten geordnet maren, morinn er bei Salona mit Burbe bes ruhigften lo bens genoff \*). Um biefe Beit wurde Marentins ben Romern unerträglich; die Leibwache allein war seine Stute; er lebte unmäßiger Bolluft, und war ber Schreden aller mobilhabenden Romer. Saufia floben bie Eblen aus ber Stadt; in ber allgemeinen Berwir rung wurde ber Landbau versaumt; auch ber ain Maximian fand Ursache por bem gewaltthatigen Jungling zu Constantinus zu flieben, bem er feine Tochter Aber da seine Moral nicht beffer vermählt batte. als die feines Sohnes mar, machte er felber Anschla ge wiber ben Gibam, ber ihm eine Freiftatte gab; fo baß Conftantinus, um nicht fein Opfer zu werben, ibn amang, durch felbstgemablte Todesart fein umu biges Leben zu endigen. Conftantinus jog bierauf, von romischen Großen gelaben, wiber Marentius, und schlug ihn bei Rom in einem Treffen, welches biefem bas Leben toftete. Das gange Land gegen Abend gei horchte Conftantinus.

Im Orient war Galerius gestorben; Maximinus Daza, Reffe beffelben, in Bein und Liebe unmäßig,

n. C. 312.

<sup>\*)</sup> Praeclaro otio senuit.

Kap. 10. Beranderungen in der Berfassung bes eim. Relche. 419 sonst begierig nach Kennitnissen, hatte fechen Tod gestunden. Jetzt verband sich Constantiums mit Licipius, einem durch Militarverdienste zu des Galerius Freundschaft und endlich zur Wurde eines Casars erhobenen Kriegsmann. Sie theilten das romische Reich, und ernannten ihre Sohne, Ersspus und Licinianus, zu Casarn. Um diese Zeit starb der alte Ofostertanus; man sagt, durch seine eigene Hand, weil die neuen Kaiser für sein Ausbleiben von des Licinius Hochzeits sest ihm Ungnade aufferten.

Hierauf endigten bie Raiser bie burch ihn und seinen Collegen vor zehen Jahren gebotene Berfols gung der Christen; Constantinus fand weise, die Millionen entschlossener Andeter Jesu sich zu Freuns den zu machen. Taufen ließ er sich nach langen Jahren bei herannahendem Tode; vielleicht, weil der Fall sich benten ließ, da er sich nicht wohl hatte entziehen können, gewisse verbotene Carimonien mit zu machen, wofür die Strenge der Kirche Getausten die Berges bung ungemein erschwerte: aber er bekannte sich zum Christenthum, und erließ zwei Edicte, deren eines (an Orten, wo Kirchen von gedührlichem Anstande sehlsten) die Tempel der Götter den Christen, das andere ihnen zu hohen Würden im bürgerlichen und militärisichen Stande den Vorzug ertheilte. Bon dem an,

1. **4.** 31**3.**  420 VIII. Buch. Schilberung bes alten romischen Reichs u.
im Laufe von ohngefahr siebenzig Jahren, wurde die christiliche Religion im Reich die herrschende.

Der Thron ber Cafarn ift gefallen, Griechen und Momer find nicht mehr; das Christenthum wurft auf alle folgenden und unsere Zeiten; einige Notiz der ale ten Religionen, und von dem Ursprung der Christlechen und der Kirche findet hier eine natürliche Stelle.

# Neuntes Buch.

Die Religionsgeschichte.

) 

## Meuntes Buch.

#### Rap. 1.

#### Einleitung.

Der menschliche Geist, welcher die Entfernungen der Gestirne mißt, welcher vermeinte Elemente auslöst, welcher die Kenntnis der ganzen Bergangenheit umfaßt, die Meinungen und Schicksale von Millionen entscheidet, und weit in die Zukunft wurkt, wo kommt er her? wo geht er hin? Man hat dem Himmel den Blitz entwendet, Erdreich über die Meere erobert, Cometenbahnen berechnet, hohe Regionen der Lüfte durchdrungen; und wer sind wir? woher? wohin unser Ziel? hierüber verstummen unsere Sinne. Formeln von Abstractionen sind besser oder unvollkommener gedacht, gesagt, vers glichen worden, und nichts scheint gewisser als Unges wisseit.

Die großen Manner, beren Geist in ben schonften Beiten ber Litteratur einen so eblen Schwung genommen, baß gutgestimmte Menschen seit Jahrtausenben mit gefühlvoller Theilnehmung ihm folgen, find fie, besten Seele in ihren Werken athmet, seit Jahrtausenben

ganz Raub der Verwesung? Ift der Unschuld Catons, dem guten Titus, dem redlichen Marcus, kein anderes Geschick bestimmt als einem sühllosen Nero, als dem roben Maximinus? die vierhundert Lacedamonier des Leonidas, Brutus und Cassius und alle, die für das diffentliche Wohl ihr Leben verzehrt oder ihren Tod ber schleuniget, sind sie in ewiges Nichts versunken? web ches ist das Wort des unbegreislichen Rathsels!

Große Manner find vor unseren Blicken vorübergu gangen, und reinere Zugend als die ihrige ift denkar; der Gelehrteste verachtet sein Wiffen, so welt fühlt er d unter seinem Ideal; es sind Gefühle in und, deren und ermeßlichen Umfang die menschliche Fassungskraft nicht vermag auszufüllen, und Grundsätze sind möglich, denen die unüberwindlichst scheinende Macht der Sinnlichkeit weicht, und am Ende der Laufbahn des Wahren und Gnten wore Trennung von seiner Idee, ewige Abgesschiedenheit im einsamen Grabe das Letzte?

Der jubische, griechische, gallische, teutsche ") Bolksglaube, der ägyptische Priester, Zardusht und Kon- fu tiee hoffen besseres; aber der gottliche Plato munscht es nur, der große Tullius zweiselt, und Plinius ist geneigter zur Werwerfung. Jenes erhobt

Lucanus.

<sup>\*)</sup> Certe; populi, quos despicit arctos, Felices errore suo, quos ille timorum Maximus haud urget, leti metus.

Kap. 1. Einleitung. Kap. 2. Morgenlandische Religionen. 425 über bas ganze sichtbare All, unterwirft mas wir sehen, und öffnet unermestliche Aussicht von Fortschritten zu unendlicher Bolltommenheit; aber unzerstörbare Zweiselliegen in den Schranken unserer Bernunft. Möchte der Geschlchtschreiber etwas für ihre Befriedigung sinden können!

### Ran. 2.

Morgenlanbifde Religionen.

Der Mensch, wo, wann, wie er ward, war als er wurde nicht ein abgezogener Begriff; fein Genn låßt fich nicht ohne bestimmte Umftanbe gebenken: als er aus dem Michts auflebte, brachte er bie Fertigfeiten mit, wodurch er felbft, und fein Geschlecht, beftebt; follte bie hervorbringende Urfache feines Gelftes biefen vielleicht mit einem Ideenfond, worüber er arbeiten fonnte, ausgesteuert haben! Gen es, daß die Ueberlieferung, burch ble Zeitalter verdunkelt, unansehnlich, nur Bolksgefühl blieb! wenn Beise ben Kunten aufgefangen, wenn fie ihn zu einem welterleuchtenben Lichte gezündet, fo behauptete bas Urgefühl feine Rechte, und erfannte am erften ber naturlichfte Menich bas aufgefrischte Naturgefühl. Auch sonst bleiben die sich selbst überlaffenen Wolker in unentwickelter Rindheit; zu aller Bervollfommnung eleftrifirt Tradition; es giebt uners weisliche Wahrheiten. Dieser Spur wollen wir folgen.

Wollen wir von ber Mythologie bes Tichu . ling's,

feiner Raturlebre, feinem geheiligten Drei, von Das, Ticha un, ben Sia, Tichang, Ticheu, beginnen! ben, Sina, beffen Sagen in bie erften Beiten ber ertrodnem ben Erbe hinaufreichen, beffen Geschichtbuch brei Jahr hunderte alter als Berobotus, und welches bis auf die fen Tag felber ein Bild ienes Alterthums ift, beffen verehrte Gebrauche Sina fremden Sitten gang mit burchgebends aufopferte; zeigen, wie Ifchang : ti Macht und Glud nach ber Menschen Tugend und Beisheit vertheilt, wie ber große Qu, wie Tiching stang und Wu = wang nach Auflosung ihrer Rorperform, aus jener Mitte, wohin bas Beftreben ihrer großen Ses len ging, ben Rath bes Sochften anbetend, immer noch schauen, und, fur ihr Sina bittend, fich unaufborlich angelegen fenn laffen, ihn gnabig ju machen! Die Da nier und Lehre bes Tichu = king ift merkwurdig; fein Berfaffer nahm Bege jum Bergen bes Menichen, bie anberemo nicht fo gebraucht find.

Aber er, und Webam, auch das Zendawesta, so verehrungswürdig ihre noch nicht genug ergründete und benutzte Sagen sind, bleiben eigentlichere Gegenstände der Geschichtschreibung von Sina, Indien und Persien, zu welchen Ländern und Bolfern ihr Geist und ihre Gobote in so immerwährenden Verhältnissen stehen, daß diese Bücher eben dadurch nicht qualificirt scheinen, Restigionsquellen für entferntere Nationen zu seyn. Ihre am Hoangho, am Ganges und am Rura verehrten Alles

R. 2. Morgent, Religion. R. 3. Betfall b. griech. u. rom. Rel. 427 gorien und Sittenlehren find für die ruhigen Gemüther, welche noch denken und empfinden, wie es Alexander bei ihnen fand. In ihre herrlichen Geburtslande eingeschränkt, erschöpft sich ihr kindlicher Geist im Genuß der Beschauung.

Abgesondert wie Sina ift, hier durch die weiten Buften Gobi, dort durch schwer zugängliche Kuften, getrennt wie es ift von unseren gelehrten Begriffen, und in gludlicher Sicherheit vor unseren Waffen, so sen es von dieser Darstellung des gemeinen Wesens der Euros paer vor jetzt ausgeschieden. Ueber den indischen Glausden, jene Verwandlungen, Kämpfe, Figuren, wird wahres Licht noch erst von Kalkutta sich verbreiten. Auch das persische Religionsbuch war in so enger Bezies hung auf eine bestimmte Form, selbst politischer Ideen, daß es nach deren Untergang nicht einmal brauchdar genug im eigenen Lande blieb, um über die wilden Ers vberer seine Macht zu behaupten.

#### Rap. 3.

Berfall ber griechischen und romischen Religion.

Große Manner haben gezeigt, daß homers und Desiodus Mothologie Gemisch von Physit und Geschichte ift; es ist schwer, in einzelnen Källen diese von jener zu unterscheiden. Ein hoher Sinn leuchtet durch alle Perschbnerungen, allen Priestertrug und Boltsaberglausben durch; aber so, daß der Mensch mit seinen Borurs

theilen und jener Schwäche, womit er Gott nach'ich bildet, sich nicht weniger zeigt; und die ganze Religion der Griechen und Romer, von den größten Dichtem ausgebildet, von den Staatsmannern bestens bemutt, nur im Jugendalter der Welt und in seinen Berfassungen Bestand haben konnte. Die altesten Ueberlieferungen sind mehr als in jenen morgenländischen Buchen oder in des Nordens ungeschriebenen Liedern entstellt, weil von thatigeren Menschen barüber gearbeitet worden ist.

Man unterscheibet immer ben Bater ber Gotter und Menschen, vor beffen Bint ber Olympus und alle Gotter auf ihren Thronen erbeben; die unbefannte Ges walt, welche ben allgemeinen Beltplan auch ibm jum Gefet macht; und eine Ungahl untergeordneter Rrafte, welche seinen Willen theils vollziehen, theils zu bem men, ober zu leiten suchen. Diefes lettere ift jener Rindheit der Begriffe besonders gemäß: weil fein endlie ches Wesen die Faffungefraft bat, in jeder Sache bas Principium des Weltalls fo ju ertennen, bag tom be greiflich mare, wie bas Gange in allen Theilen burch blidt, und mit Ginem Gebanken geleitet werden tonw te, glaubten die Sterblichen, daß (wie in einem großen Reich durch ju fehr ins Kleinliche gehende Aufmertfam feit die Sauptgeschafte leiden) Gott ohne Miniffer und Beamte unmbglich allem porfteben tonnte. ermagen, bag Arten und Gattungen Borte find und nur

Sap. 3. Besfall der griechischen und romischen Religion. 429 das Einzelne existirt, und daß das Weltall aus einer unzählbaren Menge kleiner Theile besteht, aber in Vershältnis zu unendlicher Kraft noch mehr ein Punct ist als das kleinste dieser Theilchen im Zusammenhang sels wes Ganzen unmerklich scheinen mag: ist die Vorsehung auf das Einzelne, sehr unphilosophisch, geleugnet wors den. Es ist aber vor Gott nichts groß, nichts geringe, nichts schwer; durch Einen Willen wollte er, auf eine Ihm bewußte Zeit, die Idee, welche wir Weltall nennen.

Die Meinung von der Rothwendigkeit, eine Menge Bediente der olempischen hofhaltung, jeden auf seine Beise (misterstandene Allegorien bestimmten sie), zu gewinnen, verbreitete auf das Leben der Gemissenhaften eine unruhige Ungewisheit. Boll von der unwidersteh-baren Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, wandte sich der Sterdliche auf alle Seiten, und erfand, was erhas benes und abgeschmacktes ersonnen werden mag, um die Ausmerksamteit der Götter auf seine Gebete zu lenten.

In Zeiten dieser kindischen Berirrungen entwickelte sich die erhabenste Baterlandsliebe und eine, im Gansen unübertroffene, sehr selten erreichte Humanität; weil große Seelen sich nicht so wohl nach Bernunftschlussen bilden, als aus der Anschauung, aus dem theilnehomenden Gefühle entwickeln, welches durch viele Umstände zur selbigen Zeit größer war. Die Kraft der Chastaftere nahm ab, als die Begriffe geläuterter wurden.

Der belphische Gott, welcher bem Themistofles

und Lykurgus, in schlechten Bersen, aber nach im Weishelt, geantwortet, gab nach Alexander prossiske Sprüche, und verstummte, um die Spoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltemer ge fragt; wie konnte er viel wissen? Als die Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigkeiten abhingen, wie vermochte Apollo das Geheimnis der Cabinete vorzeh hen? Auch würde Stillschweigen ihm auferlegt worden sepn.

Da wurde die alte Religion mehr und mehr m Gegenstand philosophischer Zweifel und Teichtfinnign Spottes; bald murbe fie ungureichenb, auch bem gemis nen Mann Schrecken ober Troft mit voriger Rejefte au ertbeilen. In der That wurden burch Beränderun gen ber Sprachen, Zeiten und Sitten bie uralten Sw bole verdunkelt, Bilber und Sachen verwechselt. Die Philosophen maren pom Alterthum und Morgenlank nicht hinlanglich unterrichtet, um die Natur der De thologie zu beurtheilen. Die Unwiffenheit ift abipm chend; ber scharffinnige Afademiffer, ber verstandvolk Stoiler, ber lebhafte, witige Schiffer Epilure, m blickten nur Thorheit in dem Bolksglauben, nur fo beln im hefiodus. Eine in Sina und Indien unerhörte Geistesentwickelung brachte ber griechischen Religion ch nen Streich bei , ben Rons fustfee nie fürchten barf.

hiezu tam, bag republitanische und, so viel mog-

Rap. 10. Berfall ber gelechischen und rhmischen Religion. 431 bie Freiheit überlebten und unter ben Cafarn nichts beszferes wußten als nach bem Ton bes Zeitalters bie uns gewissen Schätze zu genießen, verschmährten jeden Zwang. Die große Welt stimmte in dieser Rucksicht zwit den Philosophen überein.

Die Raturtenner traten ihnen bei. So mangels baft ihre Wiffenschaft mar, so schnell schloffen fie aus wahrer ober vermeinter Entbedung ber Urfachen einiger fur übernaturlich gehaltenen Dinge, bas mohl Alles nur Bartung eines Bufammenfluffes von Urfachen fev. Sie Riegen nicht biber; nicht bis wo bie Rette von taus fend Urfachen an die handlung der ersten, am Ibrone bes Bens, fich anschließt. Einige Formeln gaben bem Big Triumph uber bas Gefühl, felbft über gefunde Bernunft. Stolz behaupteten fie, bag alles befannte ober verborgene Urfachen, bas Suftem aller Urfachen aber allein teine habe; fie gefielen fich in ber um ben Denichen und um die Belt verbreiteten Rinfterniff, mehr als in Erfindung neuer tugendreichen Ausfichten. gab Cicero als bas Resultat ber Philosophie, bag über alles was der Mensch hofft und über die ihn beherrschende Allmacht alles ungewiß, und faum dieses une zweifelbaft ift.

Unter den Cafarn verschwanden alle Gotter vor dem, deffen Altar der Pallast war, dem eigenen Interseffe. Das Laster gludlich, ja im Purpur; Tiberius und Claudius unter den Gottern, die Gotter unerbitts

lich um das ewige Rom, Augustus in unerschätterliche Gewalt, Brutus verlassen, und Patus Thrasea Rorons Opfer; dieses erfüllte rechtschaffene Mämermt entschuldigungswürdigen Zwelfeln und unwilliger Boachtung. Die größten Geister generalissirten den Glavden: das Weltall ist dem Plinius Gott, Gott alle, von Ewizseit der, in allem, über alles; und verzehlich, ihn zu erforschen; er erfüllt alles, alle Simm, die Seele, den Geist.

Bergeblich kampften stoliche Senatoren und Beit für die Götter des alten Roms, und die Johen der Religion, gegen die Frechheiten der Zeit; vergebich suchten sie das neue Sittengebände auf philosophische der gründen (den Pallast auf eine Grundlest von Musivwerk) deren einer nach dem andem in Avgenblicken der Allmacht den Leidenschaften wich. Er wurde, um bloß nach Ideen zu leden, so viele Anstragung erfordert, daß ihr Anhang endlich aus wenigen ruhigen Meuschen bestand, welche sich in andere Seiten verlohren.

Die Epikurder, in der Ueberzeugung, daß die Ihm heiten des Menschenlebens den seligen Gottern gleichigultig senn, hatten zum praktischen Grundsat, ohn viele unnütze Bemühung über ihre Berehrung so angenehmen Gebrauch von dem kurzen Leben zu nachmals in unseren Kräften steht. Um den Genuß mannipfaltiger zu machen, bilbeten sie sich zum Gefühl alle

Kap. 3. Berfall ber griechischen und romischen Religion. 433 Schonen und aller tausend Arten des Vergnügens. Mit Unmuth, Feinheit und Gute vereinigten sie die zu Bers langerung des Reizes dienliche Mäßigung. So bachsten alle, die lieber sich ben Zeiten fügen als wider sie kämpfen wollten.

So wurden die menschlichen Dinge den Stoilerni gleichgültig, weil sie nichts fürchteten und nichts leidensschaftlich wünschten; den Epikuräern, weil sie sie gestingschätzten, die Lebensmühe mit Mitleiden sahen und möglichst wenig von derselben übernahmen. Es gab unter jenen mehr Heuchler; unter diesen zu viele, welsche den, dem verseinerten Menschen eigenen, Genuß über Trieben vergaßen, die uns mit den Thieren gemein sind. So litt auf beiden Seiten die Kraft, und das gemeine Bohl wurde von beiden ohne gehörigen Eiser betrieben. Indes das hohe System nur für eine Ans zahl männlicher Gemüther war, schwächte Uebermaaß, oft früher als es dem System nach seyn sollte, die Episkuräer.

Das Bolk von ben alten Göttern abgewandt, für die hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epikur, war troftlos, und sah sich nach frems den Göttern um. Die Alegnptier brachten den Seras pis; durch das ganze Reich verbreiteten sich Priester der Isis. Das Riesenmäßige, das Wundervolle ihrer als ten Geheimnisse, ihres Landes, ihres Geschmack, sehte den vornehmen und gemeinen Pobel in Erstaunen; man

glaubte ihnen; es war angenommen, daß man nicht for dern durfe, sie zu begreifen. In den unreligibiesten Dauptstädten ist der Wunderglaube am größten. Si ist bemerkt worden, wie die sittenlosesten Romer die eift rigsten Arbeiter in geheimen Kunsten waren; sie wuhten am besten, welche Leere die Sinnenlust nach vorübergegangenem Rausch in der Seele läßt; sie wolltn, um sie auszusüllen, Genüsse einer andern Welt.

Bei diefer Stimmung der Gemather, da die Belt ohne Gotter war, trug sich zu, daß einige gemeine, un aufgeklarte, nicht eben heldenmuthige Manner von dem verachtetsten Bolt in dem romischen Reich eine Religion grundeten, welcher alle vorigen Ideen, Borurtheile und Gesetze welchen mußten. Diese Ereignis muß aus dem ersten Alterthume hergeleitet werden.

# Kap. 4. M o f e s.

Bon dem ein und dreißigsten bis in den vier und breißigsten Grad nördlicher Breite erstreckt sich das land Canaan oder Palästina, zwischen der Seekuste der Phonicier, der großen arablschen Wüste, dem Libanon und dem schwarzen Gedürge, welches das peträische Arabien füllt, wovon Sinai der Mittelpunkt ist und Hügel ausgehen, die sich den Armen des Libanons anschließen. Das Land wird von dem Fluse Jordan durchströmt, welcher, da er den schönen See von Kinereth gebildet,

fich traurig im tobten Meere verliert, welches ben Kraster eines alten Bulcans ober tiefe Pechgruben zu füllen scheint. Canaan ist fruchtbar genug, um ein ungemein zahlreiches Bolk zu nahren, und Polybius fand Galislaa für die Veryslegung beträchtlicher Heere bequem. Prächtige Städte zierten die Rüste; Balsamgärten und Palmwäldichen die Gefilde von Jericho; Getreide in Uesberfluß die weiten Fluren Sprädons; berrliche Weiden die Berge von Basan, und Sarons Trifften; Wein selbst Karmel, und Juda's Gebürge.

Es geschah, ohngefähr zwölfhundert Jahre nach eis ner weitheruhmten Ueberichwemmung, im Unfang aller Sistorie (indem von alteren Zeiten nichts als Bruchftude und Mythengesang übrig ift), daß ein durch Reichthum, Beisheit und Bieberfinn ungemein ehrmurbiger Emir (wie er nun beißen wurde), mit Ramen Abraham, ber in Uffprien und Babylonien aufkelmenden Konigsmacht entging, und seine Beerben in dieses Land führte, weldes noch nicht febr bewohnt mar. Die von Aberglaus ben reine Berehrung bes einigen Schopfers und eine ihm eigene Burbe machten Abraham fo groß, daß nicht nur bei ben Juben, beren Stammpater er ift, sonbern bef ben alteften Stammen ber Bufte, feinen Enteln und bei anderen morgenlandischen Bolferschaften seines Namens Gebachtniß bis auf diefen Tag in größter Berebrung bleibt. Billig; ba er fein Baterland verließ, um nicht fremben Sitten ju bienen,-

Joseph sein Urenkel erwarb burch Beisheit und Geist bas Bertrauen eines ägnptischen Königes; die Horde ber Abrahamiden jog nach Aegypten. Sincklich für sie; da sie zu groß wurde, um sich in Canaan um vermischt zu behaupten, ohne noch stark genug zu sepu, um die van Soom herunter ziehenden Phonicier zu vertreiben. Sie behielt in Aegypten die angestammten Sieten, um so besser, da sie auf abgesonderten Trifften am Kasius und weit in die Wüsten der Biehzucht abwartete.

Da kein bebeutendes Unglud den ordentlichen Sang ihrer Zunahme unterbrach, vermehrten sich die Geschlechter (welchen ihre Anechte, deren Abraham schon mehrere hundert hatte, mitgezählt werden mussen) in vierhundert und dreißig Jahren ungemein. Eine neue auf den ägnptischen Thron erhobene Regentenfamilie sah mit Unruhe die Macht einer, ganz den vorigen Königen ergebenen, Horde, welche die Sitteneinsdrmigkeit durch sonderbare Eigenheiten zu storen schlein, und den Schlüssel des Landes, die nach Asien liegende Gegend, unter sich hatte. Der neue Regent unternahm den Versuch, shre Lebensmanier zu ändern, sie zu zerstreuen, zu versmischen. Von ruhigen Heerden wurden sie zu schweren Arbeiten gezogen.

In den Zeiten dieses Drucks murde unter den Ifraesliten (so hießen sie von Abrahams Enkel) Moses gebobren. Sein Schicksal (er war wie Cyrus, wie Romulus, ausgesetzt worden) machte ihn der Tochter bes Kos

niges von Negypten bekannt; sie veranstatete, daß das Rind in allen ägyptischen Renntnissen wohl unterrichtet wurde. Alte Schriftsteller melden (er selbst verschmähett diesen Ruhm), daß Moses in ägyptischen Diensten wisder die Aethiopier zu Wervo tapfer gestritten. Bei Hofe vergaß er nie die Freihelt und Einfalt, worinn seine Vorsväter im kunstlosen Dienste des einigen Gottes, ohne ansdere Herren, glücklich und mit Würde gelebt. Einst ging er aus, sah, daß ein Aegyptier einen Fraeliten (wie es eben Sitte war) mishandelte, fühlte das Unsrecht und gab jenem den Tod; nahm alsdann die Flucht, und führte viele Jahre lang am Sinai das Hirtenleben, in Diensten eines edlen Arabers.

Dieser in die weite Wüste gestüchtete hirte, ber die Schafe eines Ausländers hütete, dieser, seine Gesete, Geschichten und Name sind nun in das vierte Jahrtaus send für alle Nationen vom Tajo dis Hindostan und von den Eismeeren Scandinaviens dis zum Vaterlande des Weihrauchs Gegenstände der Ehrfurcht. Allein durch Gott und sich (von Gott kömmt Kenntnis und Muth) nothigte er den ägyptischen König, Ifrael von seiner Herrschaft loszusagen und aus Negypten zu entslassen; er, den der Konig verirrt glaubte, führte ihn, von dem er undorsithtig verfolgt wurde, in die (Agatharschieds gedenket ihr) lang von seinem Unglück benannter diese Gegend int aussersten arabischen Meerbusen, wod rinn Pharao den Lohn seiner Unklugheit und Tyrannei

fand. Aber wodurch Moses mehr als andere Bolkerbe freier that, war, daß er in seinem Bolk die Begriffe ber Freiheit bilbete und auf Gesetze befestigte, wie nur Israel sie hatte.

Bu biesem Ende machte er einen langen Aufenthalt in einem Lande, wo fein Bolt von ber Ginwurtung auslanbischer Sitten gang frei ware. Bon ber Grange Mo anptens bis gegen die Ausfluffe bes Euphrat erftredt fich eine bei zweihundert Stunden lange Sandwiffe. Wo in zwei Armen die arabische Bucht in bas land hereintritt, erhebt fich ein bobes Geburge, welches Weidplate und angenehme Thalgrunde bat; fonk scheint bas gange Leben ber Natur in Sand erftorben. - Beit binaus nach Canagn erscheint tein Gebufche, fein Staub, nur himmel und Sand, große von Erdbeben heruntergerollte Trummer bes Felfengeburges, Beichen alter Burfung ber Flammen. Die hochste Spite ift auf Sinai, ein Granitfele, oben 22 Schuh breit, nut 12 Schuh lang. Die Soben, die Weiden athmen ben Bohlgeruch lieblicher Rrauter; verborgene Soblen balten Rublung, ja Schnee und Gis, indeß in der Gbene brennender Sand einem wallenden Feuermeere gleicht, in beffen schaubervollem Dunfitreife alles groß, alles wunderbar, ein Bogel wie ein Ramel, erscheint, Stur me ben Sand in Berge haufen, diefe Berge verfeten ?). Wo in Grunden, welche die Natur gesondert, Quellen . \*) Siccis saevit fluctibus; Mela.

fprudeln, erhebt fich bie Palme, find herrliche Plate der Heerden, ift Wald, wo beilreiche Sarge von Pflans gen fcmiten, und andere bas Manna bebedt. hinauf jum Soreb, ber, die Salfte von Sinai, burch ein bobes Thal von bemfelben getrennt ift. Auf einem ber Berge verehrten bie alteften Stamme ber Bufte alle funf Jahre einen unbefannten Gott; benn alles brudte Grauen der Andacht ein; die Natur verfündigte Thaten ber Allmacht. Gin Berg erftrectt fich auf beiben Seis ten von Karan, wo eine Stunde lang bie Relfen bis in eine Sobe von ohngefahr vierzeben Schub mit febr gros fen Buchftaben beschrieben find, welche niemand entzife fert; Buchftaben ber Phonicier, alter ale Tyrus und ihre Mutter Ston? bas altefte Denkmal überlieferter Sagen ber Stammaltern? ober verewigten hier bie Garunden, die Manner von Mara, ihre Gegenwart an bem funfjahrigen geft, wie in Lai schans Marmorn bie zwei und fiebengig Furften von Sina?

In dieses Wunderland führte Moses die Ifraelisten; bon der Sobie, wo uralte Unbetung war, im Schresden durch Rlufte und im Felsengeburge mit ungehörter Furchtbarkeit weithallender Donner, erhielt Ifrael das Grundgesetz. Aber der Geist dieses Gesetzes war selber ein Bunder.

Die wenigen Satze, wodurch die Urwelt fich jum Sochften erhob, waren burch ungahliche aberglaubige Bufatze und Uebungen entstellt, ber Lebensgenug ver-

bittert, Die Rube ber letten Stunde geftort worben. Es fam nicht auf eine Offenbarung neuer Dinge, to ren bie Menschen mehrere taufend Sahre entbehrt hab ten., sondern auf die Wegraumung der eingeschlichenen Thorheiten und Irrthumer und auf die Reinigung bes Denkmales an, melches unferer Natur eingegraben und fo alt ift als unfer Geschlecht; nicht auf die Stiftung ei ner neuen, fondern auf die Berftellung der atteften Ro ligion, und auf eine fur die Lage ber Menscheit in Ifrael taugliche Geftaltung betfelben, wodurch bes Boll ju noch einer reinern reif gemacht wurde: Gleichwie burch jene, ben Grund aller Ereigniffe enthaltende mb ihre Busammenordnung leitende, Borficht bis auf baffele be Sahrhundert überall machfender Bendlferung bie Bir ter biefes Bolte in einsamem Sirtenleben, einfaltevoll und ohne Bermischung mit Rationen', Die furgen Utlich gen fo weit erhalten hatten, bag Dofes biefelben für bekannt annehmen konnte, fo gefchab burch feine (von eben biefer Grundurfache aller Rugungen begunftigtt) Beisheit, bag ein übrigens unwiffendes Bolt nur burch Die Gelbstftandigfeit, welche er ihm gab, Diefen (mit einem Zaun der beiligften Berehrung umringten) Schaf bes einfachen Patrlarchenglaubens auf Die fernste Nach welt brachte.

Micht in Gehelmniffe gewiffer Zahlen, magifcher Quabrate, symbolischer Linten, verbarg Mofes die Bahr, beit; er mochte bedenten, daß die Berbindung, die

Deutung berfelben zu fcwer, zu willführlich, baf biefe Manier seinem sinnlichen Bolt zu trocken senn murbe. Eben jo wenig wollte er hieroginphen, ble Sterblichen pergeffen zu leicht aber ber Sulle ben Ginn, über bem Bilde ben Gegenstand ihrer Unbetung. Er beiligte eine große, in lauter Sandlung bestehende Megorie: fo, baß bas einfache Grundgesetz nur Erneuerung bes Glaubens ber . Bater mit Beifagung etlicher Barnungen enthielt, das Ritualgeset, das Bolf immermahrent (fo fehr, anch die unruhigste, Menaftlichkeit es wunfchen mochte) auf eine in bie Sinne fallende Beife beschäftigte. er ben Sinn ber Gebrauche erlauterte und fich biefer bei den Aelteften überlieferungeweise erhielt, ift eine; burth Spuren mabritheinliche, Sage; boch tonnte er vors feben, daß Mannern von Einfiebt in ber Sauptfache berselbe ohnebem nicht entgeben murbe.

Der Name des Gottes, Jah, oder Jehovah, der Selbstständige, bezeichnete ben Charakter, ben sein Dienst und ganz Ifrael haben sollte. Die Gefahr der Nachbils dungen hatte Moses in Aegopten erkannt; er gab kein Bild. In dem tragbaren Tempel, den er in der Wüste aufrichtete, erregte den religiosesten Schauder was niemand sah; es glanzte Pracht genug hervor, um auf die Semüther Eindruck zu machen; das Allerheiligste, uns zugänglich, ausser Einem, dem Ersten der Priester, jährlich Einmal, nach vielen Reinigungen und Opfern, trug in allem die Gestalt geheimnistreicher Majestät;

in einer toftbaren Lade lag bas Belet; aber ber Lade lo zeichneten wunderbare Geftaften die Bartungen, worin Gott fich zeigt, Gott mar nicht vorgestellt; nicht om Anbetung murbe ber Rame genanut. Go war geng porhanden, um die Sinne ju beschäftigen, und ba Beift jonseits ber Brange fichtbarer Dinge zu erheben Diesen Gottesbienft übergab Dofes einem einigm Stamm, ber fonft tein andered Eintommen haben follte als was ihm in diefer Beziehung ausgeschieben murbe, und im gangen Lande gerftreut fenn minfte, um in alle Gegenden über bie Religion bes Gottes (fich felber pu Wortheile) ju wachen. Seine eigenen Sohne (frin Gelbstsucht durfte bas bobe Bert berabfegen) vermengt Mofes unter bie bienenben Priefter; bas oberfte Prio fterthum übergab er bem Saufe feines Brubers Mon.

Nachdem er Ifrael unterrichtet, keinen andern als ben ewig selbstständigen Gott seiner Bater, ihn in ab lem, vor Augen zu haben, und, selbstständig wie a unter den Bolkern, das kostbare Eigenthum alter Siv ten, wie sie nun erneuert, gereiniget und entwickelt wur den, zu behaupten, schrieb Moses über die veränderlichen Formen politischer Verfassung seinem Bolke nicht vor. In zwei Dingen bewies er eine ausserventliche Geistesgröße; daß er die Hauptsache von weniger wesentlichen Dingen, die so ober anders seyn können, uw abhängig machte; und daß er nicht auf die Ewigkeit seiner gottesblenstlichen Ausstalten zählte, sondern seinem

Bolt voraussagte, es werde wohl einst ein eben solcher Prophete (Dollmetsche gottlicher Wahrheit) kommen wie er selbst; ben soll Israel allerdings hören. Als ein großer Mann (von welchen Sicero schon erläutert, wie sie Seber der Zukunft sind) hatte er die Erfüllung den Zeiten (wo das Gerüstwerk, womit er die Wahrheit ges gen Sturme des Aberglaubens und mannigfaltigen Trug gesichert, unbrauchdar, ein anderer den Geist auffassen, und in bessere Form zum Gluck der Menschen machen wurde) in seinem, weit über Canaan hinausblickenden, Auge.

Dem Bolf ließ er ben vollen Freiheitsgenuß einer auf Landeigenthum gegründeten Familiengesellschaft, welche burch Natur und Sitten in eine, sich von selbst ergebende, Bundebrepublit vereiniget war, deren jährlich dreimal wiederkommende Freudenfeste durch Erinnerung der Befreiung und Gesetzgebung, und gemeinschaftlichen Genuß landlichen Bergnügens in durchgängigem Frohefinn Bande ihrer Einheit wurden.

Bur Befestigung dieser Dinge schrieb Moses, nicht ein Religionssystem, beffen todter Buchstabe durch viels beutigen Sinn im Lauf der Zeiten Zankapfel der Priesster werden mochte; die wenigen Wahrheiten, welche (von dem was über die Fassungekraft unserer Sinne reicht) den Menschen zu wissen gegeben sind, lebten in der Ueberlieferung der Bater die er beriebtigte, und sie

werden beffer gefühlt, als gelesen. Darum batte a felbit von der Unfterblichkeit, von deren Glaube genup fame Spur in feinen Schriften vorkommt, weber it Geschichten (welche immer mit dem Grabe endigen) mot in Gesetzen (bie fich auf Beziehungen ber Ginnenwelt grunden) Unlag zu reben. Dafür sammelte er Sagen und Lieder vom Urfprunge bes Guten und Bofen, vm ber weltberühmten Ueberschwemmung, und von ber Ber wandtschaft ber Boller; die Geschichten Abrahams mb feines Geschlechts, bie Geschichte seiner Zeit. Bug bes erften Buches bat feine Berhaltniß zu einer Agge und Absichten die nur ihm paffen; wo er von dem haupte seines eigenen Stamms Meldung that, leuchn Moth der Wahrheit bervor; die gange Manier ift ihn eigen, auch Rleinigkeiten beweisen die Mechtheit. war aber im hoben Alterthume die Art, wichtige Greige miffe mit Uebergebung einzelner Umftande im erhaben fien Ausbruck als Wille und Werk ber einigen Grundus fache barzustellen: weil der auf bas Practische gerichtett Sinn, indem er mit ernfter Feier die Seele bewegte, um theoretische Bestimmungen unbefommert, blog bie Ab hangigfeit bom Allregierer und Gehorfam unter feine, burch die Natur zu uns rebende, Ordnung einpragen follte. Achthalbhundert Jahre por dem Tichu=ling ber Sincfer, taufend Jahre vor bem altesten Geschichtver faffer ber Griechen, murben von Dofes in ben Bufim Arabiens diese Bucher geschrieben. Strabo lobt fein

Kap. 4. Moses. Kap. 5. Geschichte ber Juben. 445 Geseth; Longinus bewundert seinen erhabenen Geist; seine eigenthümliche Majestät hat auf die Gemüther als ler Nationen gewürkt, bei welchen er bekannt wurde; vier und dreißig Jahrhunderte sind verstoffen, seit Mosses, in dem 120sten Jahr seines Alters, auf einen Berg sich begab, und, nachdem er vermittelst eines letzten Bes

## Rap. 5.

#### Befdicte ber Juben.

fehls feine Ueberbleibsel aberglaubischer Shrfurcht entzos gen, zu den Batern ging.; noch betet Morgenland fein Andenken an, Occident und Nord verehren es gerührt.

Nachdenn in wenigen Jahren das hebräische Volk unter Anführung des Feldherrn Josua zu ruhigem Bes sit des größern Theils von Palästina gekommen, zeigte es im Laufe von ohngefähr tausend Jahren, wie schwer den Menschen ist, sich mit selbstständigem Muth an das Einfachste zu halten. Israel wankte unaushbrlich zwisschen Moses Gesetz und ausländischen Sitten; diese wurs den jenem inner fünshundert Jahre siedenmal vorgezogen; eben so oft, gerochen. Die benachbarten Völker erkannsten (politisch richtig) in der Mosaischen Ordnung den Grund einer für sie gefährlichen Macht; hingegen sehlte dem Bolk der Geist und Muth, über seinem altväterlischen Glauben gegen geschmücktere Systeme, und über seinen hänslichen Sitten gegen verbotene Reize der Sinnlichkelt (welche anderswo selbst gottesbienstlich was

ren) standhaft zu halten. 'Wenn die Folgen sichlim wurden, erhoben sich große Befrener; aber ihr Bel gieng mit ihnen unter. Die Nation, welche die Und che des Uebels nicht in sich, sondern in der Unvollow menheit ihrer politischen Form suchte, erwählte mblid Konige.

Der zweite derselben, David, für Gutes und Ih
ses voll Kraft, aber groß genug, um Fehler zu beieben nen, und bei vielen Tugenden und' großen Einsichte mit einem edlen Geschmack an der Dichtkunst und eine sehr gesühlvollen Seele begabt, erward Ruhm unte den Helben und Weisen. Das ganze Land vom Sphrat und von den Bergen, worinn seine Quelle liegt, bis an die Aegyptische Gränze gehorchte sihm; Davidschloß Bündnisse mit den Phoniciern, nahm Interse bei Seefahrten und erhod Jerusalem zu einer glänzenden Königsstadt. Wir sahen Palmpra durch Salomo, sie nen Sohn, gegründet.

Die mosaischen Einrichtungen erhielten durch ist und David sowohl die Ausbildung (welche ihnen pageben der Stifter nicht im Stande war, weil er die Bestigergreifung des Landes nicht erlebte) als ihre iches ausdrücklicher moralische Deutung. Noch schonere 3eiten sach Davids hoher Geist, dei wohl befestigter her schaft, aus der herrlichen Grundlage, die Irael von aus hatte, entspringen; der Glaube des Bolls erwar

tete fie von feinem Saufe; man fah, daß ihn alles bes gunftigte (Gott mit ihm war).

Sein und seines Sohnes Jahrhundert mar die ichons ffe Beit der hebraifchen Literatur, wovon felt Mofes menige, gwar erhabene und fur bie Sittengeschichte belehs rende Bruchftude ben Unfallen ber Nation entgangen maren. Davide Pfalmen, mit ben beigefügten Liebern, find die reichfte Blume des bebraischen Dichtergeiftes, und es zeichnet fie aus, weniger zur Luft, weniger für Bit, ale aus Bergenebrang ober in hoher Begeiftes rung, allein dem Gefühle, und nicht fomohl fur mußige Renner, ale fur bie Bedurfnig vielversuchter Manner, geschrieben zu fenn. Ruhiger, bearbeiteter, gedachter, find Salomons Lehrspruche; holber, finnlicher, die von ihm oder auf ihn gedichteten Lieber ber Liebe; noch fuhner als Alaphs 3weifel, tief und glangend, jene (wohl unter seinem Ramen, wo nicht im Alter geschriebenen) Bortrage ober Unterhaltungen über bes furgen Lebens mubseliges Nichts.

Das Reich ber hebraer theilte fich; seine Große gieng unter; die Könige ber nördlichen Stamme, beren einiges Bestreben Behauptung ber angemaßten herrschaft war, untergruben burch viele Uebertretungen bes Nationalgesetzes ihren eigenen Thron; Davids Geschlecht, welches zu Jerusalem herrschte, wurde bald von der Nachsahmung altherfommlicher Fehler geschwächt, balb für

bie Ruckehr zu ben Grundfesten ber Verfaffung burch neues Rraftgefühl belohnt.

Alle diese Zeiten waren, bor bem Auffommen ber affatischen Monarchien, ohne einwurkende Theilnehmung fremder Uebermacht verfloffen. Einen porübergehenben Streifzug hatte ein Ronig Megnptene gethan. als gewaltige Beere von Ninive ausgiengen, vermocht ber mankende Thron Samariens der Abhangigkeit, und, als biefe unerträglich schien, bem Untergang, nicht ju entgeben. Die Gefahr bes Baterlandes erhob ben Geift ber Weisen und Colen; eine britte Zeit bebraischer Liw ratur erschien in patriotischen Belangen und Reben. Rubn, bitter, wehmuthevoll, beklagten, ftraften, be brobeton, nie gang hoffnungelos, viele biedere Propho ten, die Gebrechen und Lafter bes fallenden famaritanis schen Reichs; aber boch, wie einer ber großen Schrifts fteller, nahm Jesajas zu Jerusalem ben Schwung jur Ueberficht aller aus dem Fall der Sitten und Gefetze in ben umberliegenden Staaten für fie, wie fur fein Bolt, für alle, wie fur die nachften Zeiten, ju befurchtenden lebel,

Da er in der Epoche lebte, wo der Eroberungsgeif weiter und wuthender zu wurken begann, so ift fein Buch wie der erste Laut aller die auf diesen Tag über dieses Uebel und seine Verwüstungen ausgebrochenen Kladen, und eine allgemeine Vorhersagung der der Rell aus diesem Unwesen bevorstehenden Dinge. Die einigt Gewisheit unterstützt ihn, daß ber seit Jahrtausenden

in Ifrael erhaltene Same ber achtesten Religion und reinern Moralität, einen, wenn auch anfangs leibens ben, endlich doch siegenden Retter sinden musse. So wenig einem Romer beikam, an dem Glück des ewigen Roms zu verzweiseln, viel weniger mochte ein Enkel der durch Moses, Othniel, Shud, Barak, Gideon, Jephtha, Simson, Samuel, Saul, David, befreiten, an bewunderungswürdige Rettungen gewöhnten Hesbräer, ein von der Größe seines Gesetzes und der nie unterliegenden Macht seines Gottes tief durchdrungener Mann an einer Hoffnung zweiseln, die sich so manchers lei in hoher Begeisterung gesaßten Erwartungen der Nation und des königlichen Hauses anschloß, und bet wachsender Gesahr nur gieriger aufgesaßt, und ausges bilbeter wurde.

Des toniglichen Jesajas von anderen nur selten in einzelen Stücken erreichte Hohe hatte bei zunehmendem Sinken des Reichs Jeremlas nicht mehr. Er sah, mas jener ahnte; sein Wort ist Rlage und Rath; herabges stimmt von Freiheitsgedanken, sorgt er für einstweilige Erhaltung. Aber die durch Wahn oder Eigennutz gesblendete Regierung ergriff mit schlecht berechneten Krästen das gefährliche System gegen Babylons emporstels gende Macht Jerusalem zur Vormaur der alternden ägyptischen Größe zu machen: wodurch die Ueberbleibssel Israels, Jerusalem, der Tempel des Gottes, das Haus Davids, das ganze gemeine Wesen der Juden,

wie Jeremias warnend vorhergesagt, Raub der Baffa und Klammen des Koniges von Babilon wurde.

Ifraet, ju felbitftanbiger Behauptung uralter Go fete bestimmt, wurde von ben Ruften bes mittellandis schen Meeres in bie Berge Mebiens, in bie burch den Rall bes affprifchen Reichs entvolkerten Provingen, mb nach Babylonien geführt, wo ber große Ronig mit um zähligem Bolf umgeben fenn wollte. Es wurde unter Bolfer verpflangt, welchen die Sagen ber Urmelt, feine Religionsgrunde, nicht unbefannt, aber von benen fie nach einem andern Gange bearbeitet, entftellt ober ents widelt worden maren. Che die Beifen ftarben, bie, som Baterland ber, bes Geiftes ber mofaifden Geiche gebung voll maren, fiel die Oberherrschaft Borberafiens an die Verfer, welche in Unsehung ber Bevolkerung Bas byloniens ein fo verschiedenes Intereffe hatten, daß Ep rus ben Juden gern gestattete, beim zu gieben. In Ansehung religibser Ibeen war bas unverfunftelte peffice Hirtenvolk der alten Reinheit viel naber als die Babpe Der Eindruck, welchen beibe auf die Juben machten, ift an dem Karbenton bes vierten Zeitalurs ber hebrafschen Litteratur kenntlich. Sprache und Bors trag chalbaifirten fich. Das wunderbar zusammenge fette, wovon auch aus Alegopten altere, aber feltene Beispiele find, mar bie Gestaltung, worinn Ezechiel feine Gefichte fab, und über bie Engel ift Daniel, nach unbestimmbaren Quellen, genauer als Mojes.

Die wichtigere Folge für die Religion war, daß die Juden eine weit größere Anhänglichkeit an ihr Geseig nach dem Baterlande zurückbrachten. hiezu mag beigetragen haben, daß in vielen Ueberbleibseln der Sage zu Babylon der Grund und Sinn der mosaischen Erzähs lungen und die Thorheit vormaliger Misverständnisse urkannt wurde, und die reine Erhabenheit des persischen Glaubens die Verächter des noch bessern beschämte.

Langfam, unter Sinberniffen bes Deibes, manbels barer Sofgunft und eigener Muthlofigfeit, erhob fich ber neue Tempel und eine Urt Verfaffung; feindselige Nachbaren batten zwei Drittheile bes Landes in Befit. Der alte Nachdruck, ber fo viele aufferordentliche Dinge bewurkt hatte, aber ichon unter ben Ronigen blog in Rednern und Gangern noch lebte, erftarb unter auslans bifder Dberberrichaft. Die bebraische Litteratur verlot ihr Eigenthumliches, fo, daß die Alten mehr angestaunt als verftanden murben. Daber tommt es, bag vieles was in ihrer Seele lag, übernaturlichen Ginwurfungen zugeschrieben, und viele mit altmorgentanbischer Majes ftat erzählte Begebenheiten fur Unterbrechungen bes Laus fes ber Natur gehalten murben. Bir, fo viel in Rurge möglich, haben zu zeigen gesucht, wie eines aus bem andern und alles aus den in uns liegenden Unlagen floß; weil diese Darstellung und die wahrhafteste und nuglichfte schien; indem unsere Beitgenoffen und Dache tommen, welchen bie namlichen Rrafte gegeben find,

bieburch feben, bag, wenn fie es fuhlen wollen, Gott in und mit ihnen wie mit jenen Alten ift. Auf die erfie Grundursache leitet sowohl die naturliche als bie sonft angenommene Erflarung. Wer die morgenlandifden Poefien fo buchftablich wie abendlandische Bucher nebmen will, wird durch diese Entstellung ihres Sinnes ihrem 3med und Unsehen ichaben: von ben Geheimnis fen der menschlichen Seele und besonders der Beifter welt find wir nicht unterrichtet genug, um alles ju erflaren, ober bas Unerflarbare zu permerfen. Die Gums me ber bebraischen Litteratur, wie fie in ber Sammlung enthalten ift, welche man bas alte Testament nennet, bleibt eine mannigfaltig lehrreiche und bochftwichtige Darftellung, wie ber Glaube der frubeften Belt (von einem einigen Gott, von dem Berbaltniffe, worinn wit ju ihm fteben, und von einer unfichtbaren Belt fur bie wir in einer kunftigen Periode aufwachen follen) unter ben Juben balb fo, balb anders, erhalten worden, bis er bei neuen Revolutionen unter allen Bolfern erneuert und befestiget murbe.

Der Fall der judischen Litteratur war eine, diese Bestimmung vortheilhafte, Ereignis. Als die Nation mit philosophischen Ausschmückungen, wie der Orient und Griechenland sie lieferten, bekannt wurde, so war mehr Verunstaltung als Treue in Darstellung eigenthumlicher mosaischer Weisheit zu erwarten; und je mehr die Gelehrten sich vom Volke herausschieden, je

mehr fie aus Buchern schöpften, in berselbigen Bers baltniß verfiel die alte Art, welche ganz Leben und Anssicht war. Letztere allein war zu der erstaunlichen Wurskung geschickt, welche keine weit ausgebilbetere Litterantur auf so verschiedene Zeiten und Bolker jemals geaussert hat.

Nach dem Untergang des Reichs der Perfer blies ben die Juden eine geraume Zelt ruhig; die Sonderbarskeiten ihres Landes und ihrer Sitten erregten die Aufsmerksamkeit fremder Gelehrten; der Gewerbgeist, welschen die große Bevölkerung ihres kleinen Landes ihnen zur Nothwendigkeit machte, dewog die sprischen und synptischen Könige, zu Beledung des Handels ihrer vornehmsten Städte judische Colonien in dieselbe zu zies hen. Iährliche, dem wachsenden Reichthum angemessene Opfer und Steuren, und der Zusammensluß einer durch stellvertretende Boten und Andächtige aus allen Ländern auf die großen Feste nach Jerusalem sich sammelnden Menge, erhob Tempel und Stadt mehr als sie es seit David und Salomo waren.

Diesen Fortgang beförderte wider seinen Willen Anstiochus Epiphanes, Ronig von Sprien, Sohn des Anstiochus, der ungludlich wider die Romer gestritten. Er, ein Fürst von Thatigkeit, vermeinte den geschwächsten Thron dadurch herzustellen, daß er allen Theilen seiner Herrschaft Einheit gebe. Die Verschiedenheit justischer von allen anderen Sitten schien ihm um so mehr

ein Mangel, als die Berbindung aller in viele Konigreiche zerstreuten Juden bei vorkommenden Fällen auf
seine Interessen nachtheilig wurten mochte. Hierinn
bestärkte den König die Bemerkung des Geistes der Umabhängigkeit, welchen die Juden insofern hatten, als
die Erhaltung ihrer Gesetze ihn erforderte. Antiochus,
nach despotischer Art, gab strenge Besehle zu Einsubrung der griechischen Sitten, und erstaunte, Widerstand
anzutressen.

Judas, von demselben Stamme aus welchem der alte Gesetzeber, behauptete die Freiheit Israels, und errichtete eine, von den Romern sofort begünstigte, um abhängige Macht. Alle Bolker sahen mit Verwunder rung die Unverträglichkeit des Judenthums zu Gebräuschen und Gottesdiensten, welche sonst einer so gut als der andere schienen. So lang die Makkadaer (des Im das Haus) in gottesdienstlichen und politischen Geschäften als oberste Priester und Fürsten, hierauf als Konige, die höchste Macht heldenmuthig und mit Weishelt behaupteten, befestigte sich die Selbstständigkeit der Nation so, daß bis auf diesen Tag Israel, unter alle Bölker zerstreut, nie mit ihnen vermengt worden ist.

Secten, wie sie die Griechen hatten, kamen bei ihnen in der Maaffe auf, wie es mit dem Gefetz bestehen konnte. Die strengen Pharisaer wurden Lehrer ber Menge; nicht nur bas Gesetz beuteten sie; in jedem Buchstaben, in der Jahl der Worter, in den BerschieDenheiten ber Leseart, suchten fie zwei = und mehrfachen Sinn. Go mahr und gut eine Auslegung ber Allego. rien fen mochte, fo wenig trafen fie ben achten Beift, und, nachbem fie ben unrichtigen Weg eingeschlagen, verfielen fie burch Uebertreibung in aufferften Unfinm Der Grund lag in den Zeiten. Je geneigter diese Schies nen, manches laftig, vieles gleichgultig ju finden, und je mehr die von Moses vorgesehene Epoche sich nabente, wo ein anderer Prophete, wie er, eine fieue Korm einführen ober ben Kern bes Glaubens ohne fernere bulle ju allgemeinem Genug. bereiten mußte, befto angfelicher fuchten die Pharifder bem Beitelter entgegen ju arbei ten. Alles erwarteten fie von Ueberfpannung bes nicht mehr haltbaren; burch verhundertfachtes Joch vermeine ten fie ben Geift fo gu beugen, bag er fich gar nicht erheben tonne. Sierinn banbelten einige aus Diffvers ftand, eine großere Babl aus Gigennut. Biele Grunde fate der Pharifaer find in dem großen Lehrbuche (Zalmud) bis auf uns gebracht worben; wo neben Sillels erhabenen Gefühlen und manchmal wichtigen Aufschlus fen aufferfte Abgeschmacktheit fpaterer Rabbinen auffallt. Man glaubt, in einem' weiten Pallaft große Dentmaler ber alten Runft fo überlaben, foftberbaut mit bem gefcmadlofeften Schnortelwert anzutreffen, bag man gras ben muß, um fie bervor zu bringen. Diese Secte gewohnte die Juden an elende Spigfindigfeiten, an ben

Mleinigkeltegelft, worüber ber Sinn des Gesetzes ihnm verschwand.

Die Sabbueder, hielten fich an ben Buchftaben, fo, baß eine ber menschlichen Ratur gemäße Entwide fung ihnen verwerfliche Betletzung seines Ansehens schien. Gegen Fremde, welchen bas Gesetz nicht gegeben ser, waren fie bulbend, und im Ganzen billiger und menschlicher.

Mlostermäßig, auf pothagoraliche Weife, fihrtm die Effder, um Rubin und Sinfluß unbefümmert, ein refnes, beschauliches und wohithatiges Leben.

Det Glang ber ibchfien Burbe entflammte ben Ehr Die Ariftobuls, beffen Bruder Sprtanus fie nach bem Rechte ber Erffgeburt beribalten follte. Dieraus ente ftand eine innerliche Gabrung, beren erfte Folge Berluft ber Unabhangigteit mar. Berufalem murbe von Dom befus erobert. Als bie burgerlichen Rriege groffchen Ci far und ibm ausbrachen, begunftigte Cafar ben burch ihn gestürzten Rurften Ariftobulus; aber nach beffelben und feines Sohnes Tod Antipater, einen Joumder, web chem ber ichmache Byrtanus bie Bermaltung ber Go Schafte uberließ. Dach Cafars und Antipaters Ermore bung versuchte ber Jungling Antigonus, burch Sulft ber Parther, den Thron, welchen die Maktabaer, feine Båter, gegrundet hatten, berguftellen. Die Romer, welche einen unabhangigen Staat auf der Granze von Affia und Afrita nicht wohl, und am menigsten eine fob

Kap. 5. Geschichte ber Juben. Kap. 6. Jesus Christus. 457 che Opnastie leiben konnten, welche ben Parthern ihr Dasenn zu banken habe, setzen Herodes, den Sohn Antipaters, unbekümmert ob er ein Ausländer sen, zum König ber Juden; einen ungemein thätigen und weltsklugen Herrn, dessen Gott batd Antonius, bald Augusstus war, indes er den Bolksgottesdienst als Mittel bestrachtete, in seine Hauptstadt Reschthum zu concentrisren. Vergeblich suchte Herodes, die mit Moses nicht wohl vereindarlichen Sitten der herrschenden Kömer oder griechische Cultur einzusühren; die Nationalvorurstheile hinderten es, um so mehr, als, nach der Meisnung der Gesehrten, die Umstände zusammentrasen, welche, nach ihrer Auslegung der alten Orakel, die Amskunft eines Ketters bezelchneten.

# Rap. 6.

# Jefus Cheiftus.

Bei dieser Stimmung der Gemuther, bei diesem Banken aller alten Religionen, wurde, in dem 750sten Jahr der Erbauung Rome, zu Bethlehem, in Konig Davids Baterstadt, von einer Erbtochter selnes ganz gesunkenen Geschlechtes, die einem Zimmermanne von Mazareth in Balilaa verlobet war, Jesus gebohren.

Man findet in alten Geschichten ber Juden, daß einer ber eifrigsten Berfechter bes Gesetzes, ba er nach vieljährigem Rampf wider einreißenden Götzendlenft seine Flucht in die sinaitische Buste genommen, von

Gott ein Zeichen seiner Gegenwart erbeten habe: be Erbe habe gebebet; aber Gott sen nicht in dem Erbeben gewesen; ein Sturm habe fich erhoben, der Sturm habe den annahernden Gott nicht bezeichnet; endlich sen den fanftsäuseluder Zephpr bemerkt worden, in dem lieble chen Westwinde sen Gott gekommen. So war a in Resu.

Man erwartete im jubischen ganbe ben helben, bet Ifrael von ben Cafarn befreien, ber ben Stuhl Do wids über ben bes Augustus und ber Parther erfohen und emige Weltherrschaft in die Sande feines Bolt lo Rach dreißig Jahren ftiller, demutige gen murbe. Sugend gieng Jefus von Ragareth unter ben gemeis nen Mann Galilaens, welche Gegend in Ansehung ber Rentniffe felbft von Juden fur nichts geachtet murbe; jog lehrend und mobitbatig umber, an Seften auch in die Hauptstadt, ehrte die Berrichaft bes Raifers, die Gebräuche des Tempels, fetzte aber den Berth feiner Lehre über ben ber Renntniffe, welche Mofes, welch Salomo haben konnten, forderte Gehorsam und Glav ben wie Gott, und nannte bie geringften Fischer, 300 bediente, 3immerteute, wenn fie glaubten, feine Bride.

Die Lehre Jesu war keine andere als die dem allw fien Menschengeschlecht vom Schöpfer eingegrabent: "bag Er sen, und alles dergestalt regiere, daß niemand, nauch durch den Tod nicht, der Bergestung seiner hand plungen beraubt oder davon befreit werde." Den wich

tigen Punct fugte Jejus bingu: "bag jene, ber Rinds pheit ungebildeter Bolfer und ber Nachahmung des Alsterthums lange nachgesehene, Prieftergebrauche, beren "Unwerth icon David und Jesajas gefühlt, nun auf-Bege als bem ber "humanitat, welche er lehre und übe, das Wohlgefallen "Gottes ju suchen fen." Daber veranderte Jesus nicht nur an ber Staatsverfaffung nicht bas geringfte, fone bern fuhrte meber irgend eine Priefterschaft noch finns liche Religionshandlungen ein. Er verband fein eiges nes Ungedenken mit bem Benuffe ber unentbehrlichften Lebensmittel. Rur bie alleralteften Wahrheiten, beren Idee, da unsere Organisation ihre Ergrundung nicht fo wie ber sinnlichen Dinge gestattet, allerdings Gott feis nem Geschopf eingepflangt haben mochte, erneuerte und reinigte er, fo, wie jenes von Zeit zu Zeit nothwendig ift, und burch die Borfehung bin und wieder veranftals tet wird, letteres aber nie von irgend einem Menschen auf eine so allgemein anwendbare Beise und mit solcher ungemischter Bolltommenheit geschehen ift.

Indem er diffentlich nachbrucklamst bezeugte, daß teine andere Ersüllung der hoffnungen Israels zu erswarten sen, als dieses, für alle Menschen aus ihren Ueberlieferungen und ihrem ganzen Gottesblenst bersvorgehende, Geschent, wußte Jesus, was er von der getäuschten Eitelkeit und von dem Eigennutz und Ehrs geiz der Priesker zu leiden haben würde; und sah mit

Wehmuth voraus, welches Unglud ihre Bornrtheile über das Baterland bringen wurden. Aber gleichwie die Borsehung durch Leitung der Umstände die treffendssten Jüge alter Oratel, woran der Jude den Retter Ifraels erkennen konnte, in ihm zusammengeführt hatte; eben so hatte Jesus keinen andern Gedanken als die Erfüllung seiner Bestimmung. Hierüber wurde er von seiner Nation bei den Romern verläumderisch angeklagt, und von Pilatus dem jüdischen Partheis geist aufgeopfert. Mit übermenschlichem Heldenmuthe litt er den Lod, lebte wieder auf, befestigte sein Wort, und verließ die seiner nicht würdige Welt.

Das Werk der Tage bes Lehrers der Bergebung und Liebe mar vollendet; seine Burzel, die erneuerte Lehre, wurde in wenigen Jahrhunderten weit über die Gränzen des römischen Reichs verbreitet, und besteht, nebst der Verehrung seines Namens, im wesentlichen auch bei Mohammed's Gläubigen; verschnende Opfer, Vielgötterei, Vernichtungsgedanken, sind unter dem größten Theil 'des menschlichen Geschlechtes verschwuns den; je mehr die ächte Gestalt seines Werks, von Ents stellungen unglücklicher Zeiten geläutert, erscheint, um so mehr dringt die Blüthe seiner Humanität in die Grundvesten der Gesellschaft; viele, die seine Feinde zu sen glaubten, haben auf seinen Plan gearbeitet; und nachdem, wie der Stifter, so die Lehre, durch die Priesterschaft lang äußerst gelitten und mißhandelt wors \$. 7. Bon d. Grandung u. d. erft. Berunstalt. d. Christenth. 461 ben, scheint jede Entwickelung des Sinnes fur das Gute und Schone, und jeder große Fortschritt in ber Philosophie neue Gefühle und Aufschlusse über den Gesichtspunct und Werth seines Werks zu geben.

### Rap. 7.

Bon ber Grunbung und von den erften Berunftale tungen bes Chriftenthums.

- Dag nach Berodes bem Großen drei feiner Sohne, an Geiftesgaben fo weit unter ihm als an Macht, verschiedene Gegenden bes Landes eine Beitlang; baß nach Berbannung des alteften, Archelaus, romifche Statthalter Judaa, ben Rern bes Reichs, beherricht; bierauf fein geiftreicher, in hoffunften gewandter Ens fel, herobes Agrippa, burch Ralfers Cajus zweibentige Gunft noch Ginmal alles vereiniget; alles aber, mit unbedeutenden Ausnahmen, auf des Agrippa gu fruben Tod wieder unter die romifche Berwaltung fiel, und burch ben Geig ber Landpfleger und jene, von Jefu vergeblich bestrittene, schmarmerische Borurtheile ber fürchterliche Rrieg erregt worben, worinn ber gange Staat und Gottesbienft in Blut und Rlammen untergiengen, biefes alles mag als Schluß ber Geschichte eines Bolts bemerkt werben, beffen Beftimmung in bamaliger Form vollendet mar, und welches jum les benben Dentmal ber sonberbarften Sugungen bis auf biefen Tag berumirret.

Bie ausgestreute Saat still, verborgen, langfan fich entwickelt, teimt, aufschießt und spat in nahrhaft Rruchte reift; fo bie Lehre Jesu Chrifti, uber bem fruhefte Schickfale wenige und unvollständige Nachrich ten auf uns gekommen find. Matthaus hat fein Leben im Bolfston, in einer furgeren Darftellung Marfut, mit etwas mehr biftorischem Plan Lufas, philosoppi scher und nach einer mehr innigen Kenntniß Johanne, der britte von diesen auch die Pflanzung der erften Ge meinden beschrieben; 'bie Thaten der übrigen Freunde Befu find nicht, ober unzuverlaffig, aufgezeichnet mor ben. Bon ihren eigenen Briefen find wenige borbam ben, welche zeigen, daß alle die Grundnng einer beffern Moralitat bezweckten, Johannes aber, welchen er liebt, feinen Beift am beften gefaßt haben mochte. bei so mangelhaften Nachrichten ein Urtheil moglich if. Scheint Paulus, ein cilicischer Jude, alle an Thatigleit übertroffen zu haben. Sein Feuer und seine gange Seele leuchtet aus Briefen hervor, wodurch er theils auf Einwendungen, ober auf Anfragen über ichidlicht Ginrichtungen ber Chriftengefellschaften antwortet, eber fartt und marnt, ober edlen Freunden liebevoll feit Derg offnet.

Bon ben zwei ober brei folgenden Geschlechtalten find wenige, mehr durch Einfalt und Barme ruhrend, als unterrichtende Blatter vorhanden. Einig beschift tigt, Jesu in Werken der Liebe und Pflicht nachzuale

R. 7. Bon b. Granbung u. d. erft. Berunftalt. b. Chriftenth. 463

men, bachten bie Chriften, worunter nicht viele Ges lehrte waren, an keine Auszeichnung einer fo naturlis chen Sache, wie bas unschuldvolle Leben fur fie mar : und anstatt viel zu fragen, wer Jesus gewesen, mar ihre großere Ungelegenheit, was zu thun fen, um bas Glud in jener Welt gewiß zu finden, welches im ro. mischen Reich nie feltener war, als eben in bem erften. britten und ben ipatern Sahrhunderten. Bruderliche Gleichheit mar ber Charafter ihrer gesellschaftlichen Berfastuna. So lang diese bestand, mar nach Localums ftanden ungeftorte Berichiebenheit in fonft nicht uners heblichen Dingen. Man ließ die aus Juden übergegangene Chriften bei ber angestammten Berehrung mos faischer Ginrichtungen; man schien unter Griechen und Romern fich nicht anders auszuzeichnen, als, wie eine philosophische Secte. Ohne die Bewegungen der Juben, ohne Merons grausames Dahingeben ber Berache ter ber Gotter als Urheber bes großen Brandes von Rom, ohne die grundlosen Schredniffe, welche ihre Feinde und eigene Migverstandniffe fogenannter Weiffa= gungen erregte, murbe bie garte Pflange ohne Sturme, långer unbefannt, gefeimt haben.

Der Migbrauch halb verstandener Kenntniffe mat schödlicher als Nerons Wuth ober Domitians Sticte. Bom außersten Affen, aus einem hochst selten auf unsfere Welt murtenden Lande, scheint das Unglud getoms men zu senn.

Raft alle Ronigreiche Siepu (bas ift, von Gin bis in die Gegenden bes tafpischen Meeres gelein Lander) murben im erften Jahrhundert ber chriftlicha Beitrechnung von ben Sinefern erobert. baß burch eine Folge biefer Erschutterung die Same nåer, Schuler bes Bubba (welcher um bie Beiten be Unterganges bes ifraelitischen Reichs ber geben Stamme gelebt haben mag) aus ihrem bamaligen Gige, im alten Aria, nach bem Geburge von Rafchmirien un von Tibet, von bort in bie Ebene Indiens, berunter bis Ceplan, nach Siam binuber, und bis nach Gim und Japan ausgiengen. Die Hauptlehre ber fame naifchen Bongen mar: bag Budda, murdig nachft Gou Berehrung zu genießen, unter bie Menichen gefommen mare, um die Seelenwanderung zu verfundigen. Gie erhielten leichten Fortgang über die in Tibet und felbf jum Theil in Gina herrschende Religionseinfalt und mannelhaften Syfteme; buften hingegen burch grans fame Leiden, in Indien die politisch machtige Bramie nencafte angegriffen zu haben. Indeffen biefe bie alter Religionen des außerften Ufiens in ungewohnte Berruts tung brachten, tamen burch ungewiffe Bufalle, ber muthlich aus Beranlaffung obermabnter Rriege, Alle gorien bes finefischen Buches 2) = fing gur Renntnif ba gelehrten Schulen zu Babylon, und bald mit große Empfehlung in bas vorbere Afien, mo bas Christen thum fich bilbete.

## R. 7. Bon b. Grundung u. b. erft. Bernuftalt, b. Ehriftenth. 465

Die Ibee einer unbekannten, ersten Ursache, ohne Willen, ohne Einsicht, eines bloßen Werkzeuges ewisger Fatalität; die Ibee von zweisachem Eindruck (effigies), viererlei Bildern und acht Symbolen, wie sie aus der Leere, dem Nichts, emporsteigen, und versmittelst geheimer Verbindungen die Zahl des Menschen und aus fünf Elementen gleich viele Augenden hervorsbringen; diese Allegorien, deren Ursprung dem ersten sinesischen Gesetzgeber Foshi zugeschrieben worden, des ren Erläuterungen durch Wenswang und Acheusting so alt seyn sollen wie Homer, und welche Konstusties so hoch hielt, daß er, um nur sie zu ergründen, einen Werth auf das Leben setzte — waren Grundlage der geheimen Lehre der Gnostifer.

Die Gnostifer waren eine in sehr mannichfaltige Schulen getrennte Secte; entstanden in den heißen Hims melöstrichen, wo Fakirs sich casteien, wo die Seele, in Beschauungen versenkt, sich in glänzende Träume verstert, deren Incohärenz Geheimnis scheint. Die, in mehrere Schulen berühmter Lehrer getheilten, Chaldaer, scheinen die Gnose mit Beifall aufgenommen zu haben; und fanden in ihren eigenen Ideen Borbereitung dazu. (Es giedt Spuren, daß, um die Zeiten der Errichtung des babylonischen Reichs durch Nabonasser, zwischen den entserntesten asiatischen Bolkern Communication existiere.)

Die Gnostiker gaben die Unerforschlichkeit ber v. Müsser 21114. Geschichte. L. 30

Tiefe \*), des Abgrundes, der alten Nacht, ju, wo aus, nach einigen bie Beit, nach anbern die Beibid ( Sauptunterschied! jene nahmen tein verftandiges Dim civium an) Revolutionen 20) hervorgebracht, beren jet einen eigenthumlichen Charafter pap) hatte. Nach Belauf einer Beit, fur bie teine andere Rechnung ich kann, als bie von einigen großer, von anderen grin ger, angegebene Babl ber Revolutionen, babe ber 3 fammenftoß der Elemente oder das Zusammentieffn ber chaotischen Theile ben Berftand oppo erzeuget; meh ba er feines gleichen unmöglich finden fonnte, über bas Chaos arbeitete. Hievon mare der Beb fchopfer acopa) entstanden. Diefer, um Anbeter ju fo habe Kunken bes reinen Aethers (unfat Seelen) in ben Rerter bes Rorpers versperrt. Sin Werf ju gerftbren, habe die Beisheit Jesum beronge bracht, welcher von einem Rorper nur den Schein acces gehabt, und nur jum Schein burch Beranftaltung ber Priefter bes Beltschöpfers ben Tod ausgestanben bak; Befreiung von ben Banben bes Rorpers fen ber Grank fat ber Sittenlebre.

<sup>\*)</sup> Bu90s.

<sup>\*\*)</sup> Aiwres.

<sup>\*\*\*)</sup> Συζυγια.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nous.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup>  $\Delta \eta \mu \omega \rho \gamma \sigma s$ .

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Δοξαν.

# S. 7. Bon b. Grandung u. d. erft. Berunftalt, b. Chriftenth. 467

In den gnostlichen Revolutionen sind auch die vier Alter der indischen Wedam kennhar, in deren viertem wir leben, und welches, dis zu Bollendung der Dinge, noch dreihundert fünf und neunzig tausend Jahre zu dauren hat. In der That unterscheiden sich diese Revolutionen und Alter von Büffon's Naturperioden nicht anders, als wie die Einbildung uralter Morgenländer von der eines im achtzehenden Jahrhunderte lebenden abendländischen Dichters.

Es ift unglaublich, welche Aufnahme die geheime Gnose in wenigen Jahren weit und breit in Affien und im sublichen Europa gefunden. Es ift ein betrachtlis ches, in ihrem Sinn abgefaßtes, und (obwol mit Unrecht) Clemens, einem Schuler bes Apostels Petrus, jugeschriebenes, boch uraltes Werf ") vorhanden. Schon Die Apostel bestritten fie; vornehmlich ihrer Widerles aung widmete Grenaus ein mit großerer Boblmeinung als Geschicklichkeit abgefaßtes Wert. Sie tonnte bei allen aus der Synagoge berüber getommenen Chriften anders nicht als Mergerniß erweden; diese fuhren fort, Moses nach seinen Verdiensten zu verehren; ungern verließen fie bas untergebende Jerusalem; noch gu Pella, mobin fie Buflucht nahmen, lebten fie fechzig Sahre unter beschnittenen Bischoffen; weil tein Artitel bes Chriftenthums Ablegung der Nationalfitten gur Pflicht machte. hingegen foll Simon, welcher unter

\*) Recognitiones.

dem Beinamen bes Zauberers bekannt ift, ein Snofiler gewesen senn; er hatte ein geheimniffreiches Bild, web des nur ben Vertrautesten gezeigt wurde, und wohl eine Sombole war.

Die anostische Sittenlehre, deren 3med die Ent: Forperung war, nahm nach bem Sang ber Lehrer und amei entgegengesette Wendungen. Selbstmord als der turgeste Beg empfohlen worden, mochte eher spottenbe Folgerung eines Gegnere fem; indeffen ift allerdings mahrscheinlich, daß ber Selbftmord nicht unter bie Berbrechen gegablt murbe. gegen lagt fich nicht zweifeln, bag einige Schulen je ben Sinnengenuß fur gleichgultig bielten. Diefes mag pon vielen aus bem Gefichtspunkte geschehen fenn, als maren die Bergehungen ber Bolluft oft unwillführlich, manchmal unschädlich, und nur burch Uniffande, buid Gefellichafteverhaltniffe fundlich, vor Gott aber menich licher Schwachheit vergeben: Rarpofrates aber iol auch gelehret haben, bag bas Uebermaag ihres Go nuffes ein eben fo ficherer, eben fo fchneller und bod anmuthigerer Weg ju Berfibrung bes befchmerlicha Rorpers als Die Mortificationen mare. In der Ges schichte sehr vieler mustischen Secten find Spuren da Lehre, baß, wo das Herz rein ist, Handlungen bien Art nicht viel zu bedeuten haben.

Doch machte die ftrenge Methode ( die Lufte bei Bleisches durch Casteiung ju tobten) eine großere Menge

S. 7. Bon d. Grandung u. d. erst. Berunstalt, d. Spristenth. 469 Schuler. Theils war der obige Grundsatz wegen des Mißbrauchs und ablen Rufs gefährlich, theils wurden die Sinne durch den Stolz bezwungen; so daß die Reinheit guter Seelen mit der Scheinheiligkeit hieraber zusammentraf. Strenge Grundsätze finden gewöhnlich den meisten diffentlichen Beifall; die Eitelkeit ist die Leidenschaft, welche alle Lebensalter durchdauret und beide Geschlechter beberrscht.

Zwischen so gefährlichen Nebenpfaben erhielten die ersten, zumal die von Johannes bis in sein hunderts jähriges Alter geleiteten Christengemeinden, eine Einfalt der Sitten und Lehre, worüber Trajanus nur den Besticht seines Plinius bedurfte, um ihre von Domitian befohlene Berfolgung einzustellen. Auch im zweiten Jahrhundert waren sie am bekanntesten durch die lies bevolle Geschäftigkeit, über welche Lucian lacht, und durch ihre Entsernung von dem verdorbenen Ton das maliger Sitten. Ihre wenige Schriften athmen Zustraulichkeit und Friede. Die meisten waren unwissend, leichtgläubig, wenn eine Sache erhaulich war, meist sehr schlechte Scribenten: ebel aber ihre Moral; von der Jukunft unterstützt nehmen sie den hochsten Schwung.

Ihren Geist mahlt ber Tob bes von Jesu geliebs ten Johannes: Nach einem Leben, so verehrt bei ben Heiden burch Reinheit und Gate, wie bei ber Ges meinbe burch bas Wort seiner Lehre, sah er ben Tob nahen: Noch einmal ließ er sich in die Bersammlung ber Brüder tragen; fab fie, bob feine Sande auf, fprach: "Rinder! gleichwie der Gerr uns geliebet hat, also lie "bet euch unter einander, immerdar!" legte fein Saupt zurud, und ftarb.

Noch einige Zeit bestanden diese Semeinden, ohm gnostische Spigsindigkeiten, gleich fern von dem Aber, glauben der Bielgotterei und von des alten Gesetzes lassigem Joch; ohne Theilnehmung an Burden, welche gemeiniglich mit heidnischem Caremoniel angetreten wurden; ungern Soldaten; sonst ruhig; die besten Daust väter, die keuschesten Gatten, sanste Menschen, von spartanischer Mäßigkeit, für ihre Gesellschaft von romissicher Baterlandsliebe; eben dieselben unerschütterlich und Helden, wenn die Dialektik der Philosophen oder die strengsten Gebote, die schmerzlichsten Strafen, sie von der Liebe des Herrn trennen wollten. Diese Zeiten sind ihr herosiches Alter, worinn die Religion vom Ganges bis an das gallische Weltmeer ausgebreitet wurde.

Der Verfall ber alten Religionen und Sitten, bie Begeisterung für die erhabene neue Verkändigung, und auch das trug zu dieser schnellen Ausbreitung bei, daß die Grundlehren des Christenthums eine Art Appellation an den gemeinen Menschensinn waren, der schlasende Gefühle zum Leben, mangelhafte und entstellte Begriffe zur Bollkommenheit rief, indeß in ihm vieles war, das eine den Wünschen und Meinungen des Zeitalters nicht ungünstige Deutung zuließ.

# Rap. 8. Die Kitote.

Die erften driftlichen Gesellschaften, von einander unabhangig, unterhielten Bruberfinn burd Briefe und, wenn Bufalle fie nothwendig machten, wechselweise Allmofen. Unter anderm bedurfte berfelben die Muttergemeinde, die Rirche ju Jerusalem, welche in erfter Era gießung ber Liebe die Gemeinschaft ber Gater eingeführt hatte, wodurch in Berbindung mit Berfolgung und Migmache und bei Ermangelung nothiger Borforge balb Mangel entstand. Siezu trug bei, baß, burch einen Strthum, welcher mit alteren jablichen Borurtheilen gus fammenhing, die Auflbfung ber Organisation bes Erbs bobens als eine bem Ruin biefer hauptstadt bald fole gensollende Ereigniß erwartet wurde. Indeg diese Deis nung über zeitliche Dinge gleichgultig machte, ents flammte fie zu lebhafterm Gifer. Als bie Erfahrung fie widerlegte, mar bas Chriftenthum ichon zu mohl gegrunbet, um burch bie Bemertung eines unwesentlie chen Auslegungsfehlers, bem bie Apostel bin und wieder boch wibersprochen, Erschütterung zu leiben.

Das Aufseher ber Gemeinde (Bedeutung des Word tes Bischof ") ihre Bersammlungen ordnen, den Briefs wechsel besorgen, die milben Gaben verwalten follten, floß aus der Natur; die Aeltesten "") waren eben fo

<sup>\*)</sup> Enignenci.

<sup>\*\*)</sup> Πρεσβυτεροι.

naturlich ihnen zu Rath, und helfer \*) beforgten bie Aufträge. Nach dem Abgang oder Tod eines Bischofs trugen die Aeltesten den oder die vor, welche für den Platz die geschicktesten schienen; die Gemeinde bestimmte die Bahl; in Folge der bestehenden Verbrüderung wurden bei dem Antritt seines Amtes benachbarte Bischofe zu dem Gebet und Gottesdienste des Tages berufen.

Aber balb wurde er gleichsam als Nachfolger der mosaischen Hohenpriester, die Aeltesten wie Priester, die Delfer wie Leviten betrachtet. Das war so eine Namier zu reden; aber geschmeichelte Sitelkeit und endlich Privatinteresse heiligten sie, und gaben ihr den größten Nachdendien hiedunch geschah, was Griechen und Römern unerhört war und in den Lehren Jesu nicht den mindesten Grund hatte, daß eine eigene Classe von Besenten unter dem Namen Klerus (Klerisei) sich bildete; don welcher im Lauf der Zeiten die Gemeinden unter dine Art Wormundschaft gesetzt wurden, die endlich in Herrschaft überging, und ein dem christlichen Bruden sinn entgegengesetztes Ansehen und Interesse bekam.

Bon der Bergleichung mit dem Hohenpriefter der Juden erhoben sich Bische bis zu der mit Jesu selber, welcher einige ewige Hohepriester der Christen sie zu Stellvertretern habe. In dieser Berhältniß maßten sie sich eine mit der ersten Einfalt und Freiheit unvereindar liche Beherrschung der Gewissen an; und kintemal wer

<sup>\*)</sup> **Διακονοι**.

das wichtigere beforgt, über das geringere um so uns zweiselbareres Ansehen hat, erhob sich die geistliche Macht in wenigen Jahrhunderten über die weltliche, beren Gegenstände nur vergängliche Dinge sind, und welche zu jener in die Berhältnist gehort, wie die Erde zum himmel, Materie zum Geist, Korper zur Seele. Diesen herrschersun entdeckt man fragmentenwehe in eis nem Wert des vierten Jahrhundertes, den sogenannten apostolischen Constitutionen, schon sehr auffallend.

Bereits maren Bischofsmurben, wie ber Raisers thron, burch Parthelung erftritten worden. Unter bem Damen ber Rirchenzucht wurde bas Leben ber Chriften einer Sittenrichterei unterworfen, welche in ben erften Beiten jum Schein batte, bafur ju forgen, bag bie Bemeinde burch teine Mergerniffe verachtlich, verhaft ober verbächtig murbe, und nachmals zu Erhöhung der Pries Stermacht vornehmlich beitrug. Diezu tam, bag, ba Die Borfchriften alter Gesetgeber vernunftigen ober scheine baren Grund in ber Natur ober in Umftanben hatten, jest vertehrte Unwendung migverftanbener, unjufams menbangender Schriftstellen mit unwidersprechlichem Une feben als Gefet vorgeschrieben murbe; woburch ber Glaube, ber burch bie leitende Vorsehung fur zwei ober brei wichtige Gage von Beit zu Beit erneuert worben, an eine unendliche Menge Observanzen und Subtilitas ten geforbert, und ein 3och murbe, bas nicht wenig . ju Erniedrigung des Geiftes und Herbeiführung langer Barbarei murtte.

So wurde das Werk Jesu durch die Menschen bem borben. Jedoch gleichwie keine Weltbegebenheit ohne zwedmäßige Verhaltuis zum Sanzen bleibt, so trug sich zu, daß, ohne Wiffen der Unbeber, auch die hierarchie eine Zeitlang zum öffentlichen Besten markte.

Als die wilhen Krieger aus Rorden bas unanf baltbar fallende Reich zerftorten, murbe Guropa gewom ben fepn, was die affatischen gander unter ben Turfen, wenn nicht iene ein in voller Kraft aufwrossender Größe ftebenbes, burch Beiligfeit imponirendes Corps im ib mischen Reich angetroffen batten, welches auf thre re ben Geifter freilich nicht mit Liebeslehren und feiner Dw ' manitat wurfen tonnte, aber mit ber Buchtruthe bes Rirchenbannes, bem Teufel und feinen Engeln, ben Schredniffen bes bollischen Feuers, unsere erschrodent Bater im Zaum zu halten wußte. Siedurch gelehriger, wurden fie reinern Lichtes, wozu die Geifilichkeit ans bem Alterthum ben Bunber binuber gerettet batte, ju lett empfänglich ; burch eine Korm von Religion fable. nach und nach bie Religion felber zu erkennen, und vermittelft biefer ihnen von der Borfebung gegebenen Erziehung, endlich ben Alten gleich ju werben, ja in vielem fich aber fie empor ju ichwingen. Gin ungemeis nes Glud, bag bie Sachen biefe Wendung eben in Em ropa nahmen, beffen Einwohner auf alle Belttbeile warten! Wenn einer ber letzteren, beffen reichere Natur uns feres Norbens nicht bedürfte, biefen Gang ber Cultur genommen hatte, wir waren für immer ber Barbaret überlaffen gewesen. Der Mensch im Ganzen ist Werts zeug ber unsichtbaren hand.

Die Verbrüderung der Gemeinden veranlaste Zussammenkunfte det Borsteher \*); anfangs Provinzens weise. Ihre Zusammenberufung und Anordnung erfors derte einen Präsidenten, an den man auch in Zwischenszeiten um Bersammlung ausserordentlicher Zusammenstritte sich wenden möge, Hiezu wurden am schicklichssten die Bischöfe der Hauptskadt, des Mittelpunkts der Geschäfte eines jeden Landes bestimmt; Wetropolitane, Erzbischöfe, nahmen diesen Ursprung.

Als das Reich, besonders nach Diokletsan, in grössere Abtheilungen zerfiel, war udthig, daß die Bischofse einer jeden sich über gemeinschaftlich durchzutreibende Angelegenheiten von Zeit zu Zeit versammelten, und versmittelst Communication mit anderen großen Reichstheis len ihrem Andringen Gewicht gaben. Die auf Jerusas lems Trümmern errichtete Kirche war von Alters her ehrwürdig; nur ließen ihr Druck und Armuth nicht so viele Macht wie dem Borsteher der großen antiochenisschen, alexandrinischen und vollends römischen Kirche, welche nicht nur von dem Ersten der Apostel, Petrus; und von seinem vertrauten Schüler, Markus, ursprüngs

<sup>\*)</sup> Duredous.

lich gesammelt, sondern durch frühe Berbindungen mit vornehmen und machtigen Geschlechtern auf den hof der Casarn selbst nicht ohne Einfluß waren. Diese vier Rirchen wurden als Hauptstämme betrachtet, und ihre Borsteher Stammbaupter (Patriarchen).

Als ber hauptfitz bes Reichs von Rom nach Row fentinopel tam, entstand Gifersucht zwischen bem 36 fchof der alten und neuen Raiferstadt, dem machtigften Datriarchen bes morgenlandischen Reichs, und bem oberften Bifchof ber Abendlander. Aber die Morgen lander hatten vier, bas Abendland nur Ginen Datriarchen; bie Sprengel ber erfferen murben burch mobam medanische Eroberungen eingeschrankt, ber bes letten burch unermubete Diffionen über die Granze bes alten Rafferthums ausgebreitet; ju Rom mar er allein, ber Tonftantinopolitanische Patriarch burch große Raifer benieber gehalten, unter schwachen in die Sofrebolutionen compromittirt. Um fo eber murbe bem romifchen Dapk moglich, feinem Rlerus Gine Geele ju geben; Diefer ber fam hiedurch die Bortheile eines wohlgeordneten Beers. Bon biefem allem und von ber gegenwartigen Dberhand Europens lag ber Reim in Ereigniffen, beren Folge fein Menich vorleben fonnte.

Die alteste Geschichte bes romischen Stubis ift so unbekannt wie die ersten Zeiten der alten Republik. Bas Unaftafius gesammelt, ift Geschichte leidender und um erschütterlicher Tugend. Gine Menge Papste fieht man für den Glauben ihr Blut, für die Armen ihr Erbgut und die Schätze der Kirche hingeben, in den Gottess dienst immer mehr Majestät bringen, durch hohen Ernst ihre Würde behaupten. Kaum sind ihre Namen, die Zahl ihrer Gemeinde, die Einkunfte der Kirche sind gar nicht bekannt. Gelehrtere Bischöfe anderer Gemeinden behaupteten oft verschilch größeres Ansehen, aber die Stadt Rom erhöhete ihren jeweisigen Bischof, so wie in späteren Zeiten er sie wieder erhob, zum andernmal die Welt zu beherrschen.

# Kap. 9.

# Beschtuß.

Es entstanden nachmals nichtswürdige Streitfras gen über die Verhältniß Jesu zum ewigen Vater, wos vor er selber gewarnet hatte. Aus diesen bildete sich ein sogenanntes Spstem, nämlich eine Reihe neben eins ander stehender Sätze und Bestimmungen, deren Grunds veste Migverstand war.

Eine andere Verderbnis kam durch die neuplatoniside, zu Alexandria blubende Philosophie in die Relission. Plotinus, Jamblichus, Porphyrius, fühlten die Schwäche der Mythologie, um deren Erhaltung sie sich bemüheten, sie allegorisirten daber, verhüllten das eine in Geheimnis, setzen anderes der eben auch nicht phis losophisch bestimmten Form biblischer Bucher entgegen, und vermochten hiedurch Männer von größerm Wis

nls Studium der Sprachen und Alterthumer, den Word verstand aufzugeben, und geheimen Sinn willführlich zu such hatten sie die gnostische Entförperungs moral, welche den Bischbsen, um in keiner Sache zu rad zu seyn, willfommener Anlaß zu unnatürlichen, das Leben versuchennden Vorschriften, einsiedlerschen und monastischen Instituten ward. Ihren Zweck, die Mythologie zu erhalten, versehlten die Alexandriner: ihre Vorstellung war zu kunstreich; thre Sprache verrieth geheime Schwäche; das Volk will Lehrer von entsscheidendem Ton.

Als bie durch das ganze Reich und jenseits verbreitete, unter Bischofen, Erzbischofen und Patriarchen wohl organisirte christliche Kirche, die von Diokletianus verfügte Verfolgung zehen Jahre lang unerschütterlich aushielt, als welt mehr Eifer für Erwerbung des Martyrthums, denn für Erhaltung des Lebens erschien, als alle Tugenden bis zum Heldenmuth und auch Schwäcke zur Tugend erhöhet hervorleuchteten, als alle eingeschlichene Mißbräucht und Unordnungen der bewunderungswürdigsten Kraft auf Einmal wichen, und aus der Acht der Martyrer, wie in Roms alten Kriegen aus dem Blute der Legionen, hundertfältig so viele Glaubenshelben zu erwachsen schienen "), erkannte alles Wolk, daß

<sup>\*)</sup> Per damna, per caedes, ab ipso Ducit opes animumque ferro.

unermefliche und unzweifelbare Aussichten biefe Ge-

Dieses bemerkte Constantinus, bessen Bater, nach Grundsätzen weiser Milde, die Berfolgung in seinen Prospinzen unterdrückt hatte. Constantinus hatte, wenn auch nicht allezeit einen richtigen Blick, doch Hang zu großen und neuen Planen. Sein Bortheil schien, daß er sich für die unterdrückte Kirche erkläre. Hienächst war in seinem Borsat, an die Stelle der veralterten, verdorbenen und verschmäheten eine von dem Bolk unsgemein verehrte Religion einzusühren. Auch dieser Berssuch sollte gemacht werden, um einer Organisation, des ren alte Triebräder unbrauchbar geworden, eine neue Seele zu geben.

Dis hieher die Geschichte der verschiedenen Darstels lungen und Erneuerungen gewisser unserer Natur einges grabenen, durch Tradition erhaltenen und oft verduns kelten Grundsätze, welche den gemeinen Mann, wenn er sie glaubt, über die Beisen und Großen, welche sie nicht annehmen, den Menschen über die Gränze der Zeit, und unsern Geist über alle denkbare Fortschritte im Wahren und Guten erheben. Wer nichts davon glaubt, sah hier die Geschichte eines Wahns, der an Tugenden, Trost und Glück fruchtbarer als das tiessinnigste Zweisfelspstem gewesen, und noch ist. Die, welche die Uesberzeugung davon haben, genießen in Ueberlegung der

Geschichte der Menschheit eben des Bortheiles, wie ie Entscheidung der Ungewishelten des Lebens: ein Glawbe, rein und mild, leitet sie, wie die mosaische Feuersäule, nicht blendend, sondern belebend, durch die durteln Pfade unserer Nacht;

Per varios casus, per tot discrimina rerum — Sedes ubi fata quietas Ostendunt.

# Zehendes Buch.

Die letzten Zeiten bes romischen Reichs bis auf seinen Untergang zu Rom.

. 

# Zehenbes Buch.

### Rap. 1.

#### Conftantinus 1.

Nachdem Licinius, bald nach einem zweiten Krieg, den n. C. er wider Constantinus erhob, umgekommen, war das 306 — 337. Reich aufs neue in der Gewalt eines einigen. Wenige Jahre nach diesem unternahm Constantinus die Verles n. C. gung der kaiserlichen Residenz von Rom nach Byzanz, 330. welche Stadt nach dem neuen Stifter genannt wurde.

Man wirft ihm vor, daß er hiedurch Italien ben nordischen Barbaren offen ließ; doch kamen die entscheis benoften Unfälle großentheils von Oft und Nordost; so daß, wenn sie aufzuhalten gewesen wären, der kaisers liche Sitz nirgend besser gewählt werden konnte. Uebers haupt war der Kaiser von der Nothwendigkeit ganz neuer Organisirung durchdrungen, und hätte aus den Trüms mern der vorigen Verfassung ein neubelebtes Reich aus zurichten gewünscht: aber in der vierhundertjährigen Verderbniß hatte die für eine solche Masse nothwendige Kraft sich verlohren; die meisten folgenden Kaiser was

484 X. Bud. Die letten Beiten bes tomifden Reichs te. ren weit unter seinem schopferischen Geift, und Julianus folgte gang anderen Grundsätzen.

Conftantinus war in allen Unternehmungen gludlich, und verdiente es burch die große Thatigfeit feines Beiftes. Er fcblug bie Gothen, und anftatt fie au einer immer furchtbaren Rache ju reigen, gab er ihnen den Rrieben. burch ben bas Unbenten feines Namens und Ebelmuthes bei ihnen groß und dauerhaft murbe. bielt fo genau über ber Rriegszucht als nach ben Zeiten mbglich mar. Er gab Gefete, beren einige überfluffig ober unmenschlich gewesen senn mogen, boch war barinn ber 3weck einer Berftellung altromischer Privattugenden Er forgte überhanpt fehr fur bus Landvoll; bie Bauren maren ficher, bei ihm geneigtes Gebor ju finden. Die Ratur gab ihm Berftand und Liebe ber Ordnung; ausgebreitete Renntniffe fehlten ibm, aber er ehrte und beforberte moblunterrichtete Manner, und gab fich viele Dube burch Schriften guter Berfaffer, eigene Beobachtungen und Auffate fich Maximen zu macher, und feinen Geift gu bilben. Sachwalterische Runfte haßte er; bie theologischen Spitfinbigfeiten versuchte et (vergeblich) burch eine Entscheidung auffer Discussion Uebrigens hatte er einen mit Unftand und au feben. Barbe eingerichteten Sof, und ließ Berichnittenen und anderen Sofleuten weber Gewalt noch argerliche Sitten Får Freundschaft foll er Gefühl gehabt baben. Aber wo er ehrgeitige Abfichten entdedte, mar er um

erbittlich, nicht weniger aus Gifersucht als weil er bie Folgen folder Unichlage gesehen hatte. Man glaubt, er hatte ohne meitere Gefahr bem Licinius bas Leben fchenten tonnen; man betlagte bas ungludliche Schids fal feines Reffen Commodus; besonders batte man Mube, ber hite feines Temperamentes ben Tob feines hoffnungevollen Sohne, bes Cafar Crifpus, ju verges ben. Es hatte namlich die Raiserinn Raufta fur ihren Gemahl zwar eine folche Liebe, daß fie ihm bie Un= fcblage ihres eigenen Baters, bes alten Maximianus, perrieth; aber, gleich ber Bemahlinn bes Thefeus, foll fie eine beftige Leidenschaft fur ben Stieffohn gefaßt has ben; als Crifpus die Befriedigung berfelben verweigerte, habe fie ibn verleumdet, und Conftantinus fen zu leichte glaubig gemesen; erft nach ber hinrichtung bes eblen Junglings babe er bie ichwarze Lift vernommen, und auch ber Kaufta nicht geschont. Billig wird an ihm auch gemigbilliget, baß er gefangene Rurften ber Allemannen und Kranken im Theater bem Rampf mit wilben Thieren preisgab. (Da er Chrift murbe, gab er biefe Art Schauspiele nie wieder.)

Aus allem zeigt sich, daß sein, wo nicht immer an glucklichen, doch sich empfehlenden Ideen fruchtbarer Geift dem Gang der Geschäfte einen neuen Ton gab: daß der Ruhm feiner Waffen den Frieden erhielt, und sein (von leidenschaftlichen Schriftstellern zu sehr erhöhes ter und erniedrigter) Name unter den Raisern rühmlisches Andenken verdient.

### 486 X. Buch. Die letten Beiten bes romischen Reichs zc.

### Rap. 2.

### Conftanting und feine Bruber.

n. E. Noch bei seinem Leben hatte er das Reich (boch daß 337—361. die höchste Gewalt ihm blieb) unter seine drei Sohne getheilt: Constantinus II. bekam Britannien und Gallien; Constans, Italien, Illyrien und Afrika; die Morgenlander, Constantius. Seine Nessen Dalmatius und Hannibalianus machte er zu Casarn, und übergab je nem die Verwaltung Thraciens, Macedoniens und Griechenlandes; diesem, Armenien.

Aufs neue zeigte fich, wie ichwer ber Chrgeis bet Alleinherrichaft von dem Befit unumschrantter Gewalt fich trennen ließ. Die Cafarn wurden von ben Solder ten, wohl nicht ohne Gutheißen ber Raiser, ermordet, Mls Conftantinus feinem Bruber Conftans Stalien ent reißen wollte, verlobr er bei Aquileja Schlacht und Lo 340. ben. Zehen Jahre nach diesem verschwor Magnentins ben Tob Raifers Conftans, welcher fonft gepriesen Kurft in den Ausschweifungen der Mannerliebe lebte. In einem Bald, am Rufe ber Oprenden, mo er manche mal Tage lang mit Lieblingen allein mar, murbe Constans überrascht und umgebracht. Allprien wollte mo n. C. 350. ber seinen Morder noch seinen Bruder als Berrn erten nen; Betranio, ein bieberer und popularer Officier, ein betagter Mann, wurde von bortigem Beer gum Raffer erboben.

Conftantius überließ Gallus, seinem Better, bem er die Cafaremurbe gab, die Fortsetzung bes ungludlis chen Rrieges, ben er wiber ben perfifchen Ronig Sapor führte; jog in die Abendlande. Gern begnagte fich Betranio mit einem guten Jahrgelbe; ben Purpur legte er ab. Italien ertlarte fich, eber als bas Rriegsglud, für Conftantius, und hiefur litt Rom von Magnentius graufame Rache. Dach mehreren unentscheibenben, blutigen Treffen fiegte (unweit Effet in Unggrn) Conftantius; worauf ber Gegenfaiser seine eigene Mutter und einen feiner Bruber von ber Schmach ber Gefangnig burch Ermordung, fich felbft (fo that auch fein Bruder Decentius) burch Selbstmord rettete. Abermals erkannte bas Reich Ginen Berrn; jumal ber Cafar Gallus, melder fich zu einigen Gewaltthatigkeiten batte verleiten laffen, auf Befehl des Raifers hingerichtet murbe.

n. C. 354.

Julianus, bes Gallus Bruber, fing nun an, Theil an Geschäften zu betommen. Erzogen unter bem Druck argmbhnischer Aufficht hatte er Troft und eble Geiftess nahrung in Lejung ber Alten gefunden, die er beffer als fein eigenes Beitalter tannte. Da er an bem nichtsmurbigen Sofe bes Raisers Conftantius niemand fand, bem gleich ju werden, ruhmlich fenn konnte, fo bilbete er fich nach Alexander, Cafar, Trajanus, Marcus. Conftantius mar Sclave feiner Gemahlinn und Berschnittes nen, Spielball feiner Schmeichler, am thatigften fur theologische Streitfragen, gegen Julianus mißtrauisch.

488 X. Buch. Die letten Beiten bes romifchen Reichs tc.

Diefer, voll Geringschätzung gegen ihn, ergriff alle ben seinigen entgegengesetzte Maximen; unter anderm faste er entschiedene Borliebe fur die Religion, welche die Borebsamteit griechischer und romischer Schriftsteller so bem lich mahlte; fiel ab vom Christenthum, und verstellte sich nur, um burch teine Unvorsichtigkeit ein Leben abzufürzen, welches er zu Bollziehung der größten Plane bestimmt hatte.

Da trug fich zu, daß die Allemannen, welche Com ftantius, als Magnentius noch lebte, felbft in Bewo gung gebracht, jett Gallien aufferft beunrubigten; fo baß ber Raifer fich genothiget fah, ben Julianus als Cafar babin zu fenden. Er hatte teine besondere Achtung fur benselben, er hielt ibn fur einen Buchergelehr ten, ber fur Geschäfte und Baffen von teiner fonderlie chen Brauchbarkeit fenn murbe. Als Julianus bie Rram fen und Allemannen ju gemeinschaftlichen Thaten vereiniget fab, nahm er Coln und Brumat (im Elfafe) ein, um von hier aus die Allemannen aufzuhalten, von dort aus die Kranken zum Krieben zu nothigen. Da er bie fen geschloffen, begehrte er von bem faiferlichen Gene ral Barbatio, ber ihm burch Selvetien und über Bafel 25,000 Mann zuführen follte, Beschleunigung feines Auf der andern Seite wußten bie Alleman: Mariches. nen ihn von biefer Berftarkung abzuschneiben, und ein Treffen fo lang auszuweichen, bis Julianus zulett nut 13,000 Mann ftart mar; Chnodomar (ibr Beermann) war breimal ftarter, fein Deer voll Tapferteit, nicht ohne Renntniß ber Runfte bes Rrieges. Schlacht geschah, nicht weit von Strafburg, am Rhein. Der Cafar gab burch Beifpiel und Reben bem gangen heer Begeisterung. Als er fiegte, verweigerte ibm bet Aufseher ber Schiffe ihren Gebrauch; ben er verlangte, um dem auf eine Rheininsel gefluchteten Feind nachzus Aber feine Solbaten unternahmen, mit Sulfe ber Schilde, hinuber zu ichwimmen; Chnodomar felbit und 200 feiner ebelften Rriegegesellen murben gefangen. hierauf durchzog Julianus das gange Allemannenland; unter feinem Befehle murde der bie Rhatier beunruhis gende Stamm, und von ihm felber die friedbruchigen Kranten geschlagen, Die Granze und Die Kurchtbarteit bes Namens ber Romer bergeftellt. Sofort befreite er Gallien von brudenben Auflagen. Der Ernft feiner Sitten und feine Mäßigfeit machten feine Jugend ehre murdig; bie Barbaren, welche ben Frieden oft fo theuer verlauft, murben genothiget, um benfelben ju bitten, und fich beschwerliche Bedingniffe gefallen zu laffen. Der Cafar horte die Unterthanen felbft, aber gegen bie Beamten war er fo billig, bag er boch feinen ohne Uns tersuchung verurtheilte; mer wurde unschuldig bleiben, menn Anklagen gur Verdammnig hinreichten!" Die unterließ er, mabrend ber wichtigften Gefchafte, gelehrte Cultivirung feines Geiftes.

Der Reib bereitete ibm' ben Untergang, als bas

490 X. Buch. Die letten Zeiten bes romischen Reichs zc.

Heer ihn Augustus grufte. Raum hatte Conftantine biefes vernommen, so tobtete ihn in Cilicien Unruhe und Gram; er war ein mittelmäßiger Fürst, von allen, mit Schwäche vereinbarlichen, guten und bofen Gigen schaften.

# Kap. 3.

## Julianus.

n. E. Balb nachbem er ben Thron bestiegen, bekannt 361—363, Julianus sich offentlich zu ber altrömischen und griecht schen Religion, wie sie in den Schriften der neuplatonischen Philosophie erläutert und in theurgische Geheimnisse gehült wurde. Sie, seit Jahrhunderten, in die Staatsgebrauche permengt, schien für das Reich die ehrwürdigere; so wie die Werke der größten und schinssen Schriftsteller sie mit Erhaltung des guten Geschmacks innig verbunden hatten.

In der That misbilligten damals viele Afredendater die Lesung der Alten, deren, ihrem eigenen Bornage gunftige, Stellen altere christliche Verfasser sehr benutt hatten. Apollinaris von Laodicea unternahm, austatt ihrer, in den Schulen seine eigenen Werte einzusühren, welche mit unseren Chrestomathien einige unvollsomme ne Aehnlichkeit hatten; er meinte, mit Gregorius von Nazianzus, daß an Entfernung aller unreinen Gedanten (als wenn diese meistens aus den classischen Autoren geschöpft wurden) mehr gelegen sep als an Bermeis

<

bung ber Sprachfehler. Die Sprache konnte durch ble Bibelübersetzungen, welche theils mit mehr buchstäblischer Treue als richtigem Gefühl, theils im Bolksstolfur für die niedrigste Classe geschrieben waren, unders nicht als verlieren, und freilich mochten die Väter die Versgleichung der Alten fürchten. Gen diese Besorgnisse lebten im sechzehenden Jahrhundert auf, wo Sebastian Castellio und andere, in der Latinität, so gut es sehn konnte, geübte, Schriftsteller die Alten vertreten sollten; als wenn Sprache das Vornehmste wäre, was für die Vildung der Menschen aus den Alten zu nehmen ist!

hierauf trachtete Julianus mit größter Bestrebung, gute Gebräuche und Einrichtungen ber Christen in ben Gotterbienst und unter seine Anhänger einzuführen; auf welche Art schon Maximinus Daza gesucht hatte, ber alten Religion die scheinbarsten Empfehlungsgrunde des Christenthums zuzueignen.

Weiter bediente er sich ber Grundsätze allgemeiner Dulbung, um die Begeisterung für eine verfolgte Lehre in Gleichgültigkeit umzuwandeln. Die Kirchen verschloß er nicht, erdffnete aber die Tempel. Alle durch theologische Streitigkeiten von ihren Aemtern entsetzte Bischofe wurden zurück berufen, auf daß der christliche Gemeins sinn durch die Partheiungen geschwächt werde. Denn seit vierzig Jahren hatten Athanasius, Patriarch, und Arius, ein Priester von Alexandria, nebst ihren Anhans gern, das ärgerlichste Schauspiel des Berfolgungsgeis

493 X. Bud. Die letten Beiten bes tomifchen Reichs u.

stes veranlaßt: Ehrgeiz, Eifersucht und unruhiger Brivitz, zu untersuchen, was nach gewissen Boraussetzwe gen unerklärbar ist, mag die Ursache gewesen sewn; de Streitfrage, ob Jesus Gott ähnlich do oder gang gleich and ift, erschütterte, besonders unter Constantius, alle Gemeinden des Reichs: und gleichwie kine Kormel Haltung hat, sobald sich der Mensch von du Vernunft oder einsachem praktischen Glauben entsent, war keine Kirchenversammlung (deren Constantinus die erste allgemeine zu Nicka gehalten) fähig, eine vereins gende oder durch innere Kraft gebietende Darstellung auszussinden. Julianus nothigte beide Partheien zu Ruhe.

Inade und Ungnade aufferte er nach Berhälmit der Uebereinstimmung, die man mit seinen Absichten phaben schien. Die Priester der Gotter stellte er in het Würden her, und bemähete sich, sie zu ehrwürdigm Sitten zu vermögen. Er führte Leser war) ein, welche auf christliche Art, bei den Tempeln predigen solltm. Die Strenge des Kirchenbannes gegen ärgerliche Bardrecher, machte er in gewisser Maasse (doch gelinder und mit menschlicher Schwachheit nachsichtlicher) and Dienern der Gotter zum Gesetz. Für die Armen be stimmte er beträchtliche Summen, weil die Allmosen p

<sup>\*)</sup> Openionains.

<sup>\*\*)</sup> O procuesos.

<sup>\*\*\*)</sup> Arayrusai.

schneller Ausbreitung des Christenthums ungemein gesholfen hatten. Oft erinnerte er an die großen und blushenden Zeiten ber alten Romer, an die herrlichen Darsstellungen der Gatter. Er selbst hatte einen lebhaften Wis, und besondere Geschicklichkeit, heuchlerischen Ernst und Scheintugenden zum Gespotte zu machen. Tag und Nacht arbeitete Julian an Bermehrung seiner Kenntnisse, an Bestimmung seiner Grundsätze, an wohl geseitzten Reden zu ihrer Empfehlung. In dem Pallast herrschte Rästigkeit; er hatte die zahlreiche Kache, die mächtigen Berschnittenen, entfernt.

Als aber Ronig Sapor, vermnthlich nicht sone ' Renntniß ber migvergnugten Stimmung bes chriftlichen Bolfe, die morgenlandische Grange zu beunruhigen forte fuhr, jog Julianus nach Mesoporamien, um ben Rubm der romischen ABaffen zu behaupten. In Affprien vermuftete er, und bedrobete Rrefiphon die perfifche Saupt= ftadt. Auf diesem Marich lieft er fich burch einen verftellten Ueberlaufer verleiten, einen, wie er meinte, fargern Weg zu nehmen; ber ihn aber in Buften führte. Indef er durch die Natur ber Gegenden große Beschwerlichkeit litt, murbe er von feindlicher leichten Reuterei angefallen. Der Berführer murbe bon ben Solbaten umgebracht, und ichatte fich gludlich, burch eine Lift, welche nur ihm bas Leben tofte, fein Land aus großer Roth gerettet ju baben. Der Raifer beichloß eine Schlacht. Indef er biefe ordnete und dem Deer Muth

494 X. Bud. Die letten Beiten bes romifchen Reich u.

einsprach, wurde er mit einem Pfeil toblich verwundt. Einige schreiben blese That einem durch lange, beschwaliche Marsche und strenge Ordnung ermüdeten Solwten, verschiedene Kirchenväter einer übernatürlich hand, andere Schriftsteller einem Feinde der Gotte pa Da er sich sterben fühlte, ermahnte Inlianus seine we nehmsten Kriegeobersten zur Tapferkeit, und starb.

Julianus hatte mehr Geift und Bis, Conflant nus wohl richtigern Blid; benn biefer batte bie Sim mung feines Beitalters ju Grundung neuer Tugmbn und Plane zu benuten gesucht; Julianus bautt af Grundfesten, welche ber Lauf ber Jahrhunderte aufgib fet batte. Unftatt auf Conftantin's Dlan fort m whi ten und ibn (wie es febr nothig mar) zu verbeffem m auszubilden, tampfte er wider fein Beitalter, mb ke mubete fich vergeblich, ein überall einfturgerohnte Gebaube ju unterftuben. Er meinte es gut; und, m ohne es zu bemerten, mochte ber Saf bes Conftantis und bie Erinnerung ber Leiben feiner Jugend auf ihn P markt baben. Er if zu beflagen; benn, indefinich von ben Soffnungen ber Chriften lodfagte, plagten if aberglaubige Schredniffe; er ließ, ale er wider Perfit gog, die Eingeweibe eines Weibes untersuchen, um die Bufunft mabraunehmen. Er ift au beflagen; benn fi ber wider alles, was er fah und horte, den ungleiche Rampf übernahm, fühlte in ber letten Stunde vorauf. baß fein Wert mit ibm unterging.

#### Rap. 4.

Jovianus; Balentinianus; Balens.

Sapor machte von der Entfernung, in der das heer n. E. von seinen Magazinen war, einen so guten Gebrauch, 363 - 378. daß er den Jovianus, welchen daffelbe zum Kaiser ers hob, nothigte, durch Abtretung der wichtigen Granzsfestung Nisibis Friede zu erkausen. Der neue Kaiser war ein Pannonier, ein herr von Geist, von edler Denstungsart, ein Freund sinnlichen Vergnügens, nicht uns gelehrt, und so getreu der christlichen Religion ergeben, daß er unter Julianus sich dafür der Ungnüde ausseite. Ehe er nach Konstäntinopel kam, starb er.

Zwei andere Pannonier wurden durch die Wahl bes heeres seine Nachfolger; so, daß Valentinianus geswählt wurde, dieser aber seinen eigenen Bruder, Baslens, zum Mitregenten ernannte und ihm die Verwalztung der morgenländischen Provinzen auftrug. Valenstinianus war ein Mann von Muth; über das Kriegsspesen hatte er gedacht, so, daß er auch Wassen erfand, und mit Burgen das Rheinuser befestigte. Er führte wider die Sachsen, Allemannen und Sarmatische Stämzme glückliche Kriege. Nur sehlte ihm einige Mäßigung; wenn er gewußt hatte sich selbst besser zu behertschen, so würde er genauern Gehorsam auch bei dem Heer gefunsden haben. Valens war nicht ohne Verstand, aber zu oft machten Leidenschaften ihn gewaltthätig; fürchters

n. C. 364. 496 X. Buch. Die letten Zeiten bes romifchen Reichf te.

liche Grausamkeit übte er gegen Nebenbuhler seiner Macht; an ben Streitigkeiten ber Bischofe nahm a Theil und begegnete benen, die nicht Arianisch bachten, mit aufferster Harte.

Der Ronstantinopolitanische Sof orientalifirte fich. Bald maren Raiserinnen und Berschnittene machig, bald machten prapotente Minifter ben Raifer unzugang: lich. Grausamkeiten berrichten oft, fo febr als unter ben alten Tyrannen, aber nicht als bas wilbe Keur ber aufbrausenden roben Rriegerseele, fondern als Bim tung argwöhnischer Schwäche, die überall ihre Gefahr au feben glaubte, und burch Berachtlichkeit noch uner: träglicher murbe. Ginen Beerführer ber Allemannen, Sortar, ließ Balentinianus von ben Suffohlen auf lang fam verbrennen; einen andern, Withitab, ber fich auf Treu und Glauben ju ihm begeben, mabrend ber Dablzeit umbringen; ben zum Raiser aufgeworfenen Protoplus ließ Balens an heruntergebengte Mefte einige Baume binben, welche im Beraufschnellen ihn in Stude riffen. Die alten Majeftatsgesetze machten auf; unter biefem Bormand maren Auflaurer bes Betragens ver mogender Manner. Nicht nur wurde mancher bas Opfer übelgewählten Freundschaftvertrauens : Jufind, Borfteber ber Juftig in bem Picentinischen, murbe bim gerichtet, weil er getraumt hatte, ben Purpur gu tragen. Balens übertraf felbft biefes Beifviel: als Wahr fager ihm verkundigten, er wurde zum Nachfolger einen

Mann bekommen, deffen Name Theod anfange, ließ er viele Bornehme aus dem Wege raumen, weil fie Theodorus, Theodotus, Theodofius, hieffen.

## Rap. 5.

#### Berfall bes Reids.

Der in Rom erstorbene militarische Geist erlosch auch bei bem Heer. Die Schätze ber Welt wurden Sold für Barbaren, welche den Kern der Legionen ausmachsten, Feldherren wurden, consularische Würde bekamen. Die Kürasse wurden abgelegt; es schien man wolle den Truppen das Laufen erleichtern. Die Infanterie nahm ab; Bequemlichkeit, mehr als Beränderung des Kriegsstheaters, gab der Reuterel den Vorzug. Die von Consstantinus in Gränzstädte verlegten Corps wurden Miliszen, die sich mit bürgerlichen Gewerben abgaben. Sie und Valentinians Burgen vermochten nicht die Feinde auszuhalten; sie zogen vor ihnen vorben in das Herz bes Reichs.

Oft weigerten fich die besoldeten Barbaren, gegen ihre Landsleute zu streiten, oft verriethen fie ihnen die Romer; da Gewinn ihr einiger Beweggrund war, so zogen fie Raub den Schlachten vor; sobald fie aber wollsten, mußten letztere auch gegen die Ariegsregeln gelies fert werden. So wurde Constantius von Sapor ges schlagen; so verrieth einen geheimen Marsch Balentis

498 X. Buch. Die letten Zeiten bes rbmifchen Reichs ic. nian's der Rauch der Dorfer, die er fie nicht hindern konnte abzubrennen.

200ch die Rohigkeit ber Sachsen," fagt Salvias nus von Marfeille, "bie Raubereien ber Alanen, bie Buth berauschter Allemannen, die fubllosen Grausams "feiten der Gepiden, die abscheulichen Wollufte der hunmen, die Treulofigfeiten der Franten, bei welchen Gibnichwur Manier zu reben ift, alle biefe Grauel find michts, gegen bem mas wir bon ben rechtglaubigen Romern zu leiden haben: wenn unsere ungerechte Rich. ster die Unichuld nicht offenbar ju unterdrucken magen, afo haben fie bie Runft, die einfachsten Dinge fo zu vermideln, so hinaus zu ziehen, bag an Rechtshulfe nicht man gebenten ift: bie Raifer, wenn fie einen Gunftling "belohnen wollen, überlaffen ibm einen 3meig ber Gin-"funfte; bann wird er bie Pest auch bes elendesten Dorfe: es ift fo weit gekommen, bag wer nicht felber alchlimm wird, nicht ficher ift" ").

Diese Berderbniß und Erschlaffung war die eigentliche Ursache des wohlverdienten Unterganges. Bald (so schildern ihn der Kirchenvater Hieronymus und Isiborus von Sevilla), "bald brachen unzählbare Schwärs "me Quaden, Wandalen, Sarmaten, Alanen, Sach-"ssen, Gepiden, Herulen, Allemannen, Burgundier, von mallen Seiten los, und über den Ahein; da wurde die

<sup>\*)</sup> In hoc scelus res devoluta est, ut, nisi quis malus fuerit, salvus esse non possit.

"Bürgerschaft von Mainz, in die vornehmste Kirche sies "bend, am Zuste der Altare niedergehauen; da wurde unach tapferm Widerstand Worms das Opfer ihrer Muth; Speir, Straßburg, Kheims, Arras, Amiens, "Tournan, die Städte in den Niederlanden, die Lyoner, "die Narbonner Provinz, Novempopulanien, Septis "manien, ist alles Ein unübersehdarer Ruin; wo kein "Schwert gewüthet, gab Hungersnoth langsamern Tod; "als auch ganz Spanien ausgeplündert und verbrannt "wurde, nährten Mütter die letzten Augenblicke des verschmachtenden Lebens mit dem Fleisch ihrer Kinder; "wilde Thiere, von Leichnamen genährt, wenn Schwert "und Pest und Hunger einen Augenblick Ruhe gestattes "pten, kamen ohne Scheu in die wehrlosen Städte."

Gleichwie nach Eroberung der gesitteten Länder als les Berdienst nur noch in Rom Ermunterung gefunden hatte, und nach dem Fall des Charakters der Bürger nur militärische Augend übrig geblieben war, so, als die Legionen in Verderbniß sielen, war alles verlohren. Ins des die Stämme der Aeutschen den Abendländern diese surchterliche Umkehrung bereiteten und anthaten, begegs neten. Dinge im äussersten Orient, welche durch wunders bare Verketung der Ursachen und Würkungen die erste Zertrümmerung des Reichs hervorbrachten. So wie Assen und Griechenland unter die Romer gefallen, wels che ihnen kurz vorher kaum dem Ramen nach bekannt waren; so wie die Götter der schoffen Jahrhunderte

498 X. Buch. Die letten Zeiten bes romifchen Reichs u. nian's der Rauch der Dorfer, die er fie nicht hinden konnte abzubrennen.

"Doch die Rohigkelt ber Sachsen," fagt Salvie nus von Marfeille, "bie Raubereien ber Alanen, bie Buth berauschter Allemannen, die fühllosen Grausam nkeiten ber Gepiden, die abscheulichen Wollifte ber hunmen, die Treulofigfeiten ber Franten, bei welchen Gib nichwur Manier zu reben ift, alle biefe Grauel find michts, gegen bem mas wir bon ben rechtglaubigm Momern zu leiben haben: wenn unfere ungerechte Rich ater die Unschuld nicht offenbar zu unterdrücken wagen, mfo haben fie bie Runft, die einfachften Dinge fo zu betmideln, fo binaus ju gieben, bag an Rechtshulfe nicht mau gebenken ift: bie Raifer, wenn fie einen Gunfilmg belohnen wollen, überlaffen ibm einen 3meig ber Ein grunfte; bann wird er bie Deft auch bes elendefim Dorfe: es ift fo weit gekommen, daß wer nicht felba alchlimm wird, nicht ficher ift" ").

Diese Berberbniß und Erschlaffung war die eigent: liche Ursache bes wohlverdienten Unterganges. Bab (so schildern ihn der Kirchenvater Hieronymus und Ifiborus von Sevilla), "bald brachen unzählbare Schwär, "me Quaden, Wandalen, Sarmaten, Alanen, Sach-"ssen, Gepiden, Herulen, Allemannen, Burgundier, von "allen Seiten los, und über den Rhein; da wurde die

<sup>\*)</sup> In hoc scelus res devoluta est, ut, nisi quis malus fuerit, salvus esse non possit.

"Bürgerschaft von Mainz, in die vornehmste Kirche sie"hend, am Juße der Altare niedergehauen; da wurde
"nach tapferm Widerstand Worms das Opser ihrer "Auth; Speir, Strußburg, Rheims, Arras, Amieus, "Tournay, die Städte in den Riederlanden, die Lyoner, "die Nardonner Provinz, Novempopulanien, Septis "manien, ist alles Ein unübersehdarer Ruin; wo kein "Schwert gewüthet, gab Hungersnoth langsamern Tod: "als auch ganz Spanien ausgeplündert und verbrannt "wurde, nährten Mütter die letzten Augenblicke des "verschmachtenden Lebens mit dem Fleisch ihrer Kinder; "wilde Thiere, von Leichnamen genährt, wenn Schwert "und Pest und Hunger einen Augenblick Ruhe gestattes "ten, kamen ohne Scheu in die wehrlosen Städte."

Gleichwie nach Eroberung der gesitteten Länder als les Berdienst nur noch in Rom Ermunterung gefunden hatte, und nach dem Fall des Charakters der Bürger nur militärische Tugend übrig geblieben war, so, als die Legionen in Berderbniß sielen, war alles verlohren. Ins deß die Stämme der Teutschen den Abendländern diese surchterliche Umkehrung bereiteten und anthaten, begegneten. Dinge im äussersten, welche durch wunders bare Berketung der Ursachen und Würkungen die erste Bertrümmerung des Reichs hervorbrachten. So wie Assen und Griechenland unter die Römer gefallen, wels che ihnen kurz vorher kaum dem Ramen nach bekannt waren; so wie die Götter der schoffen Jahrhunderte

302 X. Bud. Die letten Beiten bes ronifchen Reichs ic.

alteften zu ihnen gewanderten drifflichen Lehrern, aus des Nestorius Parthei, wiffen wir durch Auszuge fpris fder Sanbidriften etwas; noch jest ift bemerklich, bag Die Ralmuten bie Schreibfunft ihnen foulbig find; ihr Alphabeth ift bas fprifche Eftrangelo mit umgekehrten Buchftaben. Die abendlandischen Monche und Dare Paul der Benetianer, welche in diese Lander gekommen, fimmen über die Bolferschaften dieses Mittelafiatischen Geburges mit ben Sinefern überein; biefes ift bei bet Unwiffenheit ber meiften und bei ber Rachläfigkeit ihrer Berausgeber (felbft Bergeron's) um fo mertwurbiger. Abulgafes tatarifche Gefchichte ift mehr entftellt, als Der gelehrtefte Gefchichtforscher über biefe Nationen ift bisher Deguignes; in feiner Erzählung oft weitlauftig, und über wichtige Puntte turg; er scheint fogar fich zu widersprechen, und ift um so glaubwurde ger: wenn er weniger genau überfett hatte, fo fonnte et Diese Fehler ausweichen; es ist ein Glad fur Die Gefcichte, bag er weniger Ginbildungsfraft als Gelehrs famteit und Genaufgfeit hatte. Mir burchgeben bie Geichichte ber hiongnu besondere nath feinen Berichten.

Bon ihrer Sprache haben wir nicht genugsame Spur, um mehr als wahrscheinlich zu finden, daß sie Kalmukischer Ration gewesen. Der Gestalt nach kömmt zu bemerken, daß die Kalmuken fast keinen Bart, kleine, sehr tief liegende Augen, abgestumpfte, sehr offene Nas fen, breite Schultern und untersetzte Körper zu haben Ben; Jago abt es in ben weiten Landen von Sina's Grange bis an ben Fluß Jenifej.

Auf diesen Gestiden, wo Tungusen und Russen mit einander Jobel aufjagen, wo die Dauri kein anderes Basterland haben als wo ihnen kein Gebieter beikommen mag, wo Natken und Gilanken keine andere Nahrungssweise als Fischerei kennen, wo Tungusen. Sabatschieh, von großen Hunden im schnellforteilenden Schlitten gen zogen, die tief im Schnee begrabene Steppe durchstlies gen; hier wohnten die Hongnu, welche zur Zeit Hansnibals die aufblühende sinesusche Dynastie Han erschütsterten, und die Hunnen zu sepn schelnen, welche zur Zeit Kaisers Balens eine Wölkerwanderung veranlasten, und vor welchen im fünften Jahrhunderte zugleich die Ufer der Wolga und Frankreich erzitterten.

Ihre Geschichte ift in ungebruckten, zu Petersburg und Paris aufbewahrten sinesischen Jahrbüchern; die Hunnische, ben Ammianus, in dem Gesandschaftsbes richte des Priscus, bei den Geschichtschreibern Jordanes und Protopius. Man findet viele Trümmer von Stadsten, wo die Hiongnu gewohnt; mitten in ihrer Wüste erheben sich regelmäßig um einen Mittelpunkt gereihete, und mit Aufschriften bezeichnete Felsen. Auf diese, freis lich uns unleserliche Denkmale berufen sich die sinesischen Jahrbücher. Die alten Römer glaubten diese Lande mit unschiffbarer See bedeckt; Missionarien und nenere Ersberex haben sie zu unserer Kenntniss gebracht. Ben den

#### 304 X. Buch. Die letten Beiten bes romischen Reichs u.

Die Hionanu lebten wie die von Berodotus beschrib benen Stutben. Auf Bagen welche ihre Belte trugm, gogen fie in ber Bufte umber, nach Bedarfnig ibra Beerden, von welchen fie lebten, beren Saute ihre Rlei ber waren und in Rriegszeiten ihnen fur Daniere bien ten. Bon ben Sinefern lernten fie Seide kennen. Si fprach die finefische Prinzeffin, Gemablinn bes biongub fchen Furften von Uffun : "Gin Gezelt ift meine trau prige Bohnung, Pfable find bie Mauren meines neum Baterlandes, robes Aleifch meine Speile, und mit "bestes Getrant geronnene Milch." Der Titel bes fin ften war Tanfbu, Sohn Gottes, ober Tichemlibte tanihu, "Sohn bes himmels und ber Erbe, herr burd "bie Macht von Sonne und Mond." Es war bie über eine Caremonielstreitigkeit, indem bie Ginefa be haupteten, bag er fich nur "Bilb bes Sobnes Gotto" nennen tonne. (Aber Dapft Clemens XI. bat andge macht, daß auch ber finefische Rurft "Sohn bes him mels" aber nicht "Gottes" genannt werden mag) Ursprünglich war bas biongnische Kurftenamt eine laft, welche ein Bruder gern auf den andern malite, und wover die gartlichen Mutter unerwachsene Sobnt # · bewahren suchten. Im ersten Monate pflegten fich bit Großen bei dem Tanibu zu versammeln; im funften Monat opferten fie mit ihm bem himmel, ber Erd, ben Geistern, den Schatten ber Bater; Die britte Bar sammlung mar eine heerschau: jeber Stamm gab bit Bahl feiner Mannschaft und Deerben an. Der Tanibn hatte zwei große Unterbeamte, ben Stattbalter ber Morgenlande, ben geringern über die Abendlander. Bier und zwanzig hauptleute, jeder über zehentausend, mas ren fein Rath; wie nachmals in ber Molbau und ans beren Landen barbarischer Eroberungen. Alle Siongnu waren frei; ihre Gefangene murben Sclaven. verehrten fie, nach Sibiriens alter Beise, in ber Sonne: jeden Morgen, wenn fie aufging, warf ber Tanfbu fich por ihr nieder; Abends, wenn ber Mond fich zeigte. Als die Mutter eines Tanfbu frank lag, antworteten ble Wahrfager: "ber Born ber Geifter ber Boraltern thue nes, weil man vernachläßiget babe, ihnen Rriegsges nfangene zu opfern." Bald, nachdem diefes Opfer ges schehen, sep übernaturlich tiefer, lange baurenber Schnee gefallen; Seuchen fenn gefommen, woran ber Tanfhu geftorben; und man habe baraus erfeben, bag Menschenopfer ben Gottern nicht angenehm fenn. bemertten bie Siongnu nur geben Jahre fpater, nache bem bei ben Romern Menschenopfer abgethan worden, Werstorbene Tanfbu wurden pon ihren Beibern und Sclaven ferners bebient; beim Bollmond um ihre Gras ber Spiele gehalten; in ber Nachbarschaft bilbeten fich Statte. (So ifte noch in Sina; fo wurde Conftantis nus ber Große, fo bis auf Ludwig XIV. die Ronige von Frankreich vierzig Tage nach ihrem Tobe bedient.) Wie Die hirtensblfer, welche mancherlei Raturerscheinungen

306 X. Buch. Die festen Beiten bes romifchen Reichs u.

auf ihren Beiden bemerten, aberglaubischen Deutunge åberhanpt geneigt find, so wurde bas biongnische him tenland von ben Sinefern "ber Berg ber Geifter," ba Gespenfter, genannt. Im Rrieg waren die hiongm, wie die Teutschen, wie die Araber, wie die Mogolin, unwiderflehlich, fo lang fie in ihren Sitten blieben, me che ihnen Borguge gaben, wie die Beere civilifirter Bib fer fie von der Rriegstunft taum befommen. Je in funfte Dann war bewaffnet (zu eben ber Beit als bei ben Helvetiern es ber vierte mar); ihre vornehmften Schaaren waren Reuterei (wie bei ben Parthern und in Wolen), benn ihr Krieg wurde in Gefilden geführt; w ter den vier und zwanzig Kelbherren ftanden zwei he dert vierzig Hauptleute über tausend, zweitaufend bla hundert Anführer von hunderten, und eine verhältnif maßige Bahl beren, die nur über zeben Mann waren (6 wie in gleichem Lande fpater Dichentis Chan fein hu gedronet hat). Da fie aus ber Kerne, manchmal fie bend, ftritten, und das meifte auf Geschwindigfeit @ tam , hatten fie teine Schutwaffen ; bingegen Pfellie brifen in dem Altajgeburge. Rinder wurden jum Rig angezogen: auf großen Dunden reitend, ichoffen fie tim Art Thiere, die man (ohne genugsame Achnlichlen) Maufen vergleicht, und beren Fleisch ein lederes Go richte mar; als Anaben murben fie Aucheiager; mand mal verkundigte der Tansbu (wie der finefiche Raise) eine Nationaljagd. Das Busammenbringen eines af į

hunderttausend Mann geschätzten Heeres wurde einst uns ter diesem Borwand heimlich bewärkt. Roch halten die Tungusen solche Jagden. Der Jüngling wurde am Tage, da er zum erstenmal einen Feind erschlug, volls jährig. Das Kriegsrecht war, wie bei den Sinesern, strenge. Greise, Weiber und Kinder pflegten in den nordwärts liegenden Wäldern Sicherheit zu suchen; eben diese dienten geschlagenen Heeren, sich wieder zusammen zu ziehen. Da sie, wie die Griechen, glaubten, die abgeschliedene Seele irre um den Leichnam bis er die Bes gräbniss empfangen, wurde der, welcher den Körper seines erschlagenen Cameraden rettete, sein Erbe. Ues brigens trank Tanshu Huhansie aus dem Schädel eines vor anderthalbhundert Jahren erschlagenen Feindes.

Das Gesilde der Hiongnu liegt so hoch, daß man von dort nach der sinestichen Mauer und die Peting allezeit adwärts geht. Die Mauer hatte, eben ges gen die Müllen vom Berge," der sinesische Feldherr Mumstien, ein tapferer und gelehrter Mann, errichtet: inner fünf Jahren erhob er dieses Werk, in einer, zehenstausend Li langen Strecke; ein Li hat 1750 Auß. Grasnit ist ihre Grundseste; die Mauer selbst Kiesel und Ziesgel; die Hohe, nach den Gegenden verschieden, übershaupt von drittehalb, die Breite von zwei Klastern. In gewissen Zwischenräumen sind Burgen in der Mauer, wovon einige zehentausend Einwohner haben, und in dem Lande Schensss vier und dierzig, mit Mauren und

## nos X. Bud. Die letten Beiten bes romifchen Reicht u.

Wassergraben gesicherte Stabte (jedoch aus viel numm Zeiten). Lang waren in Sina viele Unterknige, not che gegen den großen Fürsten von Peking in hann Kriegen angemaßte Herrschaft oder ursprüngliche Und hängigkeit behaupteten. Endlich wurden sie bezwungen, und nun dem einig sieghaften Fürsten ein höhern Im gegeben.

Bur selbigen Belt bewiesen die Rongnu, daß in Staat nie mehr zu fürchten hat, als wenn er sich sich glaubt. Sie nothigten die Sineser, durch jährliche Go sehenke von ihnen Freundschaft zu erkausen. Die Karträge hielten sie mit jenem, nach Jahrhunderten, ar einem ihrer Stämme, den Hunnen Hajatalah (Ende Liten) von den griechischen Kaisern bewunderten Bidm sinn, Als die Sineser immer trachteten, sie zu schwichen, bedienten auch sie sich mehr als Einer Gelegenhat, auf den durch die Wäste Gobi leitenden drei Stafen, und durch die fruchtbaren Thäler, worein sich dies ihnen, die Gränze von Sina zu bekriegen, und durch men, die Gränze von Sina zu bekriegen, und durch Mauer zu brechen.

Endlich wurden fie durch innere Partheiungen po schwächt. So geschah, daß, obwohl im Arieg die film keren, sie durch die Politik des machtigen Sina über wunden wurden. Der Tanshu Wopen alle until wollte Macht seiner Worfahren herstellen, welche versich seit die hochsten Würden Erbamter wurden; dadurch weigte er das Missvergnügen vieler großen und alten Go

fclechter, fo, daß fie fein Land verließen, und oftwarts nach ber Salbinfel Korea zogen. Bum anbern erhoben fich Erbfolgestreitigkeiten im Saufe ber Tanfbu, und Duhanfie ließ fich gefallen, um ein Schutgrecht die Sulfe ber Sinefer anzunehmen. Diefe Erniebrigung entflamme te viele tapfere und vaterlandsliebende Manner mit Ras che, und fie jogen in die Lande gegen Abend. Diefes alles erregte eine Gabrung, ber fich die Sinefer bebien ten, um einen Bertrag zu vermitteln, welcher, unter bem Bormande jedermann zu befriedigen, funfzeben Lanibu ffatt eines einigen fette. Die Bermaltung follte biedurch erleichtert merden, und murbe verwürter. Nach langem innerlichen Rrieg zerfiel bas Reich ber Siongnu in zwet Theile: eine Abtheilung ber Ration zog unter Punon, in die Balber Oberfibiriens; bie welche bem Zanibu Deb folgten, bermengten fich mit ben Sinefern: ihre Chelften murben unter bie Leibwache, gezogen, und bald machtig. Die wilbe Freiheit, welche Punon's Uns banger behaupteten, war ben Ginefern immermabrende Beunruhigung. Abermale ichmachten fich jene burch fich felber; bie nordbftlichen Stamme trennten fich. Diezu tam eine ben Seerben aufferft verberbliche Durre, und ein aiftiges Infect, welches Seuchen veranlagte.

Alfo, ju ber Zeit als bei ben Romern Domitianus Cafar im zweiten Jahr Alleinherrscher war, faßten acht und breißigtausend Familienvater ben Entschluß, mit bierzigtausend Pferben, hunderttaufend Ochsen und Scha-

1

fen, ju ben Sinefern über ju geben. Unbere acht mb funfalg Stamme folgten ihrem Beispiel, nach vier 3de Die Dauer ber Unfalle ermubete fie. fem erhielten die Sinefer ben großen Sieg, beffen Den! mal ber Geschichtschreiber Pantu in bie Kelsen von Der nen einbauen ließ. Bur Beit als Domitianus im breb gebenben Jahr zu Rom regierte, gefchah groffchen bem Tanibu Qutichntien und dem finefischen Keldberrn To usbisen bie entscheibenbe Schlacht, worinn jener p fiblagen, gefangen und enthauptet murbe. Da unter warfen fich alle, welchen bie vaterlandische Erbe lieber als die Areibeit war; die welche lieber alles verliem, als blenftbar merben wollten, boben von bem Onon und bon ben Ufern ber Gelinga ihre Gezelte auf, gogen mit allen ihren heerben in die Bufte Dfongar auf ber Seit Turfan's, und bervor, Mawaralnabar und bem faisi fcben Meer zu. Wo sie schone Welden, wo sie okk Jagd antrafen, machten fie Raft. Dhngefahr gwie bunbert Jahre lang wiffen die Sinefer von ihren Bau berungen, bis fie fich in die dunkelen Abendlander obl Ug verlieren. hinwieberum, wie in ben letten Beim ihrer alten Macht, nur ein fleines hunnenvolf in ba Erdbeschreibern Roms an dem taspischen Meere vo kommt, fo geschieht in wateren Beiten von ihnen imme mehr Melbung.

Endlich, erzählen bie Romer, ware um bie 3et Raifers Balens, von himmelhoben Schneegeburgen eine

mals eine Menge unbekannter Stamme herabgekommen, die tapferen Hunnen, die Awiren (Awaren?), die Jusupur, die Ulzpugur (Namen die sich für Sibirien schischen, wo noch ähnliche Länder sind); Janbererinnen has ben in dem mitternächtlichen Walde in Begattung der Zeusel sie erbohren! Ungemeine Kraft, Behendigkeit, ein richtiges Auge zeichnete sie aus; sie waren Schügen, zu Pferde streitend und fliegend. Jäger (fahren die Romer fort) haben in Berfolgung einer Hindin in dem mäotischen Sumpf eine Furth gefunden; diese habe den Wilden Europa eröffnet.

Sofort, wird ergablt, haben fie ben Beiftern bet alten Furften bie erften gefangenen Guropaer geopfert Bermanrich, ber Gothen Ronig, mar ber Lande Berr; alle Bolfer bom ichwarzen Meere binab nach Lipland Er sah bas Unglud nicht. berehrten feinen Namen. Ammi und Gar, Rorolanische (russische?) Junglinge, beren Schwester er zum Tob verurtheilt hatte, weil fie bie Defertion ihres Mannes veranlagte, tobteten ben großen hermanrich in bem hundert und zehenden Jahre feines Alters. Die Nation ber Gothen hatte zwei Sauptabtheilungen, die Balten maren Furften ber Wefts gothen; Die Oftgothen gehorchten dem Sause der Amas Selten magten die hunnen gegen die Befigothen ordentliches Gefechte, fie raubten befto gludlicher ihre Beiber und Rinder.

## 33.2 X. Bud. Die letten Beiten bes romifden Beiche te.

#### Rap. 7.

#### Die Gothen im romifden Reid.

In dieser ungemeinen Verwirrung der gothischen Sachen, sandten die gothischen Fürsten Safrach, Alech nad Fridigern, an den Kaiser Valens Boten, welche, wenn er ihrem Volk auf der Südseite der Donau Land gebe, ihm versprechen, daß sie, von dem Fluß gedeck, allerdings diese Gränze behaupten wollten. Der Raise nahm sie auf, und ließ ihnen durch Ulfila die christliche Lehre, nach arianischen Grundsähen, verkündigen. Bon den Hunnen wurden sie nicht verfolgt; diese trieben nehr als sunfzig Jahre Jagd und Krieg in den Steppen und Wäldern Südrußlandes, Polens und Hungams phne in Verhältnis mit den Römern zu kommen.

Die Gothen, benen die unübersehlichen Weiben ben Moldau und Ukraine abgingen, fühlten sich unter den romischen Bolkern für ihre Heerden zu eingeschräukt; sie baten um Erlaubniß, die abgehenden Bedürsusse zu erhandeln. Hierüber trug der Kaiser den Statthalb tern der nächsten Gegend, Lupicinus und Maximus, Alleinhandel auf; dessen diese sich so schamlos bedienten, daß um ein Brod und etwa zehen Pfund elendes, manch mal Hunde Fleisch, ihnen ein Sclave verkauft werden mußte. Die meisten Heerden waren hin; hin, die meisten Sclaven; Hungersnoth bewog viele, um Brod ihn Kinder zu geben.

Indeg bie Mation unter biefem Jammer feufzte, wurde Fridigern, ihr Furft, von den Statthaltern gu Gafte gebeten. Er mar ein tapferer Jungling, bes Helbenmuthes ber Balten voll; viele junge Leute, Baf. fenbruber und Freunde, begleiteten ibn. Er af; und fiebe, Geschrei seines Gefolges, welches bie Romer braußen überfallen hatten und morbeten, weil alsbann er eine leichte Beute fenn, die Gothen ohne ihn nichts vermögen murben. Er, mit rachefunkelnbem Blid, fein Schwert in ber Sand, ohne ein Mort gu reben, auf, und hinaus, rettet feine Freunde, und fprengt mit ib. hierauf trug er ben Gothen bor, bag bie nen fort. Romer, welchen Treulofigkeit und Berbrechen nichts Fosten, ihnen bas Berberben geschworen; welchem vorgutommen, Rrieg bas einige Mittel fen. Da erfullten bie Gothen alle auf der Marschroute durch Mosien bis unweit Konftantinopel gelegenen Landschaften mit Blut und Ruin. Der im Abendland befindliche Balentinias nus foll feine Bulfe verfagt baben, weil Balens über Die Person Christi Arianisch, und nicht Nicanisch bachte; eben blefes Grundes bediente fich Terentius, Statthalter Armeniens. Um fo leichter murbe ber faiferliche General Trajanus geschlagen. Dieser Unfall verbreitete unter der Menge Unluft: "Werben wir je fiegen unter meinem Raifer, ber ben Gohn Gottes gegen fich hat!" Indeg naberten fich die Gothen; von ben Mauren Rone

514 X. Buch. Die letten Zeiten bes romischen Reichs 1c. ftantinopels sah man die Flammen ber Dorfer und Landhauser.

Endlich zog der Kaiser Balens ihnen mit einem Deer entgegen, welchem Stand zu halten, sie erst in den Gesilden Adrianopels beschlossen. Aber die Reuteni vermochte nicht, gegen das gothische Fußvolk auszwhalten; das römische wurde in die Flucht mit fortgerissen. Der Berlust war groß; der Kaiser stoh verwumdet; sein Pserd stürzte; kaum vermochte er, sich in eine benachbarte Baurenhutte zu verbergen; die so ihn verfolgten, weit entsernt zu vermuthen, daß unter diesem Strohdach der römische Kaiser sen, steckten, wie andere so auch diese Hutte, in Brand; Balens fand auf diese Art seinen Tod.

n. C. 378.

Als die Gothen vor Konstantinopel erschienen, er muniterte die Kaiserinn Domnina zum Widerstand. Die Stadt war neu; und auf alle Weise sest; Belägerungen überhaupt nie die Sathe der Barbaren. Indessen ham Grätianus, der, nebst seinem vierjährigen Bruder Bastentinianus II, in den Abendländern des Baters Rachs folger geworden; Theodosius zum Mitregenten ernannt. Theodosius war ein Spanier; von einem alten, dem großen und guten Trajanus verwändten Geschlecht; sein Water, ein sehr guter Kriegsmann, hatte ihn durch sein Beispiel gebildet, und nur die Gefahr hervorleuchten der Tugend unter argwöhnischer Herrschlaft bisher ihn zurückgehalten, sich besser zu zeigen.

#### Rap. 8.

#### Theo bofius I. und feine Sohne.

Jett übertrug ihm Gratianus die Morgenlande, n. E. wo der gothische Krieg war. Theodosius fand Fridigern 379—424in Griechenland, Aleth und Safrach mit Pannoniens
Plünderung beschäftiget. Run suchte er zugleich, die Gothen durch Erregung des Partheigeistes zu schwäschen, durch schnelle Maaßregeln sich Ansehen zu erwersben, und sie zu gewinnen. Als Fridigern starb, versmochte er den Nachfolger, Athanarich, zu einer Unterstedung. In dieser wurde Friede, und für die Gothen ein anständiges Subsidium an Naturalien verabredet. Bei diesem Anlaß erneuerte Theodosius das von Consstantinus aus ihnen errichtete, vierzigtausend Mann starte Hülfscorps \*).

Als Athanarich, bei Heerben und Waffen erzogen, zu Konstantinopel einen Hof, Pallaste, Ariegsschiffe, regelmäßige Heere sah, gerieth er in Erstaunen: "Ja, "wahrlich, es muß ein Gott seyn, der hier regiert; alle "biese Wenschen haben ja nur Eine Seele, es hängt als "les zusammen." Theodosius hatte die Militärsorm thunlichst hergestellt. Der gothische Fürst starb in dieser Huntichst; und so sehr hatte Theodosius die Gothen mit Bewunderung seiner Einsichten und Gerechtigkeit erfüllt, daß sie ihm nun sagen ließen: "Sie seyn ents

<sup>\*)</sup> Agmen foederatorum.

516 X. Buch. Die letten Zeiten bes romischen Reichs u.

"haben." Bu gleicher Beit begehrten die Perfer eine Rriebenberneuerung.

Gratianus, ber nicht ohne Verdienst, nur aber von dem romischen Heer nicht geliebt war, weil er mehr auf ausländische Soldaten hielt, hatte im Abendlande gegen die Wandalen oder Burgundier (sie werden oft verwechselt) glücklich gestritten. Militärische Zügellsssigkeit verbitterte sein Glück; er war ein Herr von auf geklärtem Geiste, angenehm, bescheiden, edelmüthig; aber die Kriegsleute erhoben den Maximus an seine Statt, und auf desselben Veranstaltung wurde Gratisnus durch hinterlist ermordet,

n. E. 383.

Maximus, dem hierauf Gallien, wie Britannin, jufiel, vertrieb den jungen Balentinian aus Italien' Hierauf hielt er die Alpenpaffe in guter Berwahrung und stand selber mit einem starken heer an dem über Aquileja gehenden Singang des Landes. Diesen guten Maaßregeln blieb er nicht getreu; sofort machte Theodosius Gebranch von der Bloße, die er gab. Es kosten ihm das Leben.

n. C. 388.

Bon bem an gehorchte bas Reich ben zwei Kaifern ruhig, bis der Secretar Eugenius und Graf Arbogastes ben jungen Balentinsanus, ber kaum anfing sich
zu entwickeln, erwürgten. Diese, aber mit Muhe,
und (sagt man) mit wunderbarer Begunftigung bei

n. E 392. Windes b), wurden von Theodofius an dem Fuße ber Alpen geschlagen.

Er herrichte hierauf allein, mit Mäßigung, Thas tigkeit, Renntniß bes Zeitalters und kluger Nachgiebigs keit in herrschende Borurtheile; aber, für bas Reich viel zu fruh, nach wenigen Monaten ftarb Theodosius.

n. €.

Seine beiden schwachen Sohne, Arfadius, ber zu Konstantinopel, Honorius, welcher in Italien den Tie tel der Herrschaft führte, überließen die Gewalt Minisstern, und hatten die Menschenkenntniß nicht, gute Bahlen zu treffen. Die Minister suchten, um nothe wendiger zu sepn, die Gefahren des Reichs zu verviele fältigen.

Als die Gothen die von Theodosius assignirte Subssidien unrichtig bekamen, und Manner von gesunder Einsicht bald entbeckten, wie verschieden von der seinisgen die Regierung seiner Kinder sen, wählten sie Alas rich den Balten zu ihrem Fürsten. Dieses vernahm Rufinus, Minister zu Konstantinopel, und glaubte sich um seinen herrn ein großes Verdienst zu erwerben, indem er ihnen rathen ließ, die Wassen gegen den abendländissichen Kaiser zu wenden. Er versprach, diesem nicht beizustehen. Stilichon, Minister in Italien, freute sich des Krieges; ein gothischer Fürste, Radegast, war

<sup>\*)</sup> Et conjurati veniunt ad praelia venti,

318 X. Buch. Die letten Zeiten bes romischen Reichs zc. in ben Bergen bei Fiesole umringt und geschlagen worden. Stilichon gab sich keine Mube, die Eingange Italiens gegen Alarich in Berwahrung zu halten.

₩. Ç. 408.

Als Artabius in feinem letten, Sonorius im breis gehenden Sahr Raifer mar, die Consularmurbe aber Stilichon und Aurelianus bekleideten, brach die Nation ber Weftgothen unter Alarich bem Balten von ihren Sigen in Mofien und in bem bieffeitigen Dacien auf, jog an den illyrischen Granzmarken bin, und kam, ohne Wiberftand, nach Iftrien, an den Gingang Italiens, über die letzten Alpen, burch bas Benetianische, abn ben Do, bis brei Meilen von Ravenna, mo bas faiferliche hoflager mar. (honorius war mit ben Romern in Migverständnig.) Bon da ließ Alarich bem Kaifer fagen: "bie Nation ber Beftgothen fen mit Beibern, Mindern und ihrem Bieh in biefen Orten angekommen, pund bitte ihn um ein Land; wenn ber Raifer es für ngut halte, fo moge ein Tag verabrebet werben, wo "Gothen und Romer in offener Felbichlacht fich gegen meinander meffen tonnen." Donorius ließ ibm fagen : per gebe ben Gothen die Erlaubnif, in Gallien ober "Spanien bas ihnen gefällige einzunehmen." Enade mar von keiner sonderlichen Erheblichkeit; weit und breit vermufteten Gallien die Franken; icon maren die Allemannen, und vor ihnen ober mit ihnen bie Wandalen über das Pyrenaifche Geburge gegangen;

ber Minister hielt fur bas Beste, die Ablker, eines burch bas andere, aufzureiben; fie verstanden ihren Borthell beffer, und vereinigten fich zu Theilungstractaten; Dis berftand fanden fie feinen; gute Telbherren murben verbachtig, ober fie rebellirten. Alarich ließ fich bie Untwort gefallen, und, ohne bie geringfte Gewaltthatigfeit auszuuben, eilte er nach benjenigen Alpen, welche Sta= lien von Frantreich trennen. Er nahm feine Beute, fein Stalianer murbe umgebracht. In ben Diemontefis ichen Alpen feierten die Weftgothen bas Ofterfest. Baba rend bem Gottesbienft bemertten fie mit Bermundes rung, baß ber romifche General Sgrus, Alariche pers fonlicher Feind, mit einem betrachtlichen Deer im Una juge mar. Ploglich murben fie angefallen. Bon Berachtung, Born und Rache (anfange litten fie ein wenig) entbrannt, schlugen fie ibn,

Tett wandten sie sich gegen Italien; jest verheersten sie Ligurien, die Aemilische, die Flaminische Prosing, Toscana, das Picentinische. Sie eilten auf Rom; die Entthronung des Honorius war in ihrem Raches plan. In dem tausend einhundert vier und sechzigsten Iahr der Erbauung der Stadt Rom, am drei und zwanzigsten August, wurde die Stadt von Alarich dem Westsgeben erobert. Er tam in den kaiserlichen Pallast, plunderte ihn und alle Häuser der Großen. Insofern mäßigte er sich, daß er kein Blut vergiessen ließ, und

n. E. 409. 320 X. Buch. Die letten Zeiten bes romifchen Reichs u.

Rom nicht angundete. Ginen, Namens Attalus, machte er jum Raifer, und ließ fich von ihm bedienen. Alarich zog weiter und nahm ohne Muhe Campanien ein, kam durch Calabrien bis in die Rabe der Meerenge. Man fagt, er habe Sicilien und Afrita, wo Gilbo ger gen die taiserliche Macht rebellirte, einzunehmen ge-Indeg er mit folden Planen umging, übereilte Ihn der Tod in Cofenza, da er vier und dreißig Jahre Die gange Bestgothische Nation beklagte ibn liebevoll; hierauf gruben fie bem bortigen gluße einen andern Canal, begruben ben Furften mit bem Dentmal feiner Siege, und gaben bem fluße feinen Lauf wieder; auf bag nicht romifcher Geitz ben großen Alarich in bem Grabe, mo er von feinen Siegen rubet, entweihe und Adhre. Un seine Stelle ermählten fie den schonften ih rer Edlen, seinen Better, ben Jungling Abolf (Athaulf).

Abolf zog zurud auf Rom. Da entführten bie Westgothen die kostbarsten Zierden ber öffentlichen Gebäude, und viele Wunder altrömischer Pracht, zerbraschen und verunstalteten viele Meisterstücke ber Runft. Der Kaiser wurde genothiget, Abolsen seine Schwester zur Gemahlinn zu geben. Da er Italien gezüchtiget, setzte Abolf seinen Marsch nach Gallien fort. Gallier, Barbaren, Kömer, wichen dem furchtbaren heer. Die Westgothen nahmen ben Fuß der Pyrenaen, das Land bis an die Rhone und Loire und jenes Gebürge selbst

eln; gingen hinüber, und nothigten in Spanien die Wandalen, sich mit dem Lande am Batis zu begnügen; die Allemannen wurden gezwungen, sich auf Gallicien und auf das portugiesische Bergland einzuschränken. Die Westgothen gründeten das Königreich Spanien. Stills chon's Politik oder die gegen ihn cabalirenden Partheien, des Kalsers Einfalt und der Verfall des Militärwesens brachten Rom um diese Provinz, welche es den Sciplosnen zu danken hatte. Die Spanier hatten die alte Laspferkeit nicht vergessen, aber sie bekümmerten sich nicht, gegen Barbaren deren Sitten mit ihren eigenen in vies Iem übereinstimmten, die kalserliche Herrschaft zu verstheidigen.

Um eben biese Zeit gingen Scoten aus Freland nach Caledonien hinüber, wo ein Theil ihrer Nation von Alters her wohnte; sie drückten Britannien; in den Niederlanden unternahm Warmund (Pharamond), mit den Franken sich festzusetzen; Gundichar (Günther), der Burgundier Fürst, nahm das Land am obern Rhein in Besitz, Worms wurde sein Hos; mehr und mehr zogen Heruler und Rügen durch Schlessen und Mähren dem Norikum (Desterreich) zu; indes die Langobarden Pansnonien (Hungarn und ein Theil Niederöstreichs), die Ostgothen viele Städte Thraciens einnahmen. Resbellen im Reich waren Maximus und Jovinus, und

322 X. Bud. Die letten Beiten bes romifchen Reiche u.

Heraklianus, Statthalter von Afrika, hielt die nach Rom bestimmten Fruchtschiffe auf. In diesen traurigen Beiten hinterließ Honorius ben Thron einem funfjahrten Knaben, seinem Neffen, Balentinianus dem britten.

## Rap. 9.

## Die Beiten Balentinianns III.

Raum hatte bie Bermenbung bes morgenlandischen n. E. 424 455 Raifers Theodofins II. die wankende Rrone auf dem Saupte bes minderjahrigen Bettere befestiget, fo ging Afrita folgendermaßen verlohren. Galla Placidia, des Raifere meife Mutter, vermaltete loblich feine Geschäfte. Aber Bonifacius, Statthalter von Afrika, wurde als ein übelgefinnter Mann perleumdet. Diefes that Wo tlus, ein geschickter Rriegemann, aber ju Befriedigung feines Chrgeites über Recht und Unrecht gang gleichgul tig, und welcher furg porber mit Sulfe ber Sunnen eis nen andern Raifer auf den Thron hatte feten wollen. Metlus ichrieb dem afritanischen Statthalter: "bofe, aduf sein Berdienst eifersuchtige Menschen batten die 33 Niedrigkeit gehabt, ibn der Prinzeffin (fie fen Beib!) miu verleumben; vergeblich verwenden fich redliche "Freunde; feine Burudberufung und fein Lod fen be afchloffen; er, nach alter Freundschaft, habe nicht um pterlaffen tonnen, ihn zu warnen." Sierauf rebete Meisus mit ber Mutter bes Raisers: mer konne nicht

"laugnen, daß seine Rachforschungen ein großes Uns "glud von Afrika ber vermuthlich machen; Bonifacius "sen gefährlich; wenn er abfalle, so fen ber Rornspeis ocher ber Stadt verlohren; und leiber fen biefes mahre ifcheinlich; Gines konnte bem Uebel helfen, wenn ber mann, ehe seine Plane jur bolligen Reife gebiehen, mheimberufen murbe." Diefes that Placidia, und Bo= nifacius, hiedurch überzeugt wie allzu mahr Metius ibn gewarnet, tam nicht. hieburch murbe ber hof uberzeugt, daß Metius ihn mit Recht beschuldige, und beichlof, ihn mit Rrieg ju überziehen. Bonifacius, in feiner Roth, mandte fich an Genferich und Gonthabar, Sohne Modogisel's, Fursten ber Wandalen in Andalufien, und tam überein, daß, wenn fie ihm beifteben, er auf ber fruchtbaren afrifanischen Rufte ihnen ein Land geben wolle. Genferich mar jung, unternehmend, unempfindlich fur alles, mas nicht fur seine Absichten biente, großer Meifter in ber Berftellungefunft, maßis ger als Barbaren ju fenn pflegten, Alsobald sette er über die Meerenge, Sein Marich mar nicht wie Mlarich's; Schrecken mandelte por ihm ber; alles verheerte, perbrannte er. Um biefe Beit murbe ber Irrs thum, burch welchen bas Ungluck vergnlaffet worben, Sogleich maffnete Bonifacius zu Befreiung bes Landes, ber Raifer Theobofius fandte Berftartung, Aber Genserich, beffen Bruder indeffen umgetommen,

p. E. 427• 324 X. Bud. Die letten Zeiten bes romischen Reichs tc.

fchlug sowohl Bontfacius, als ben theodosianischen Felden. E. herrn Aspar. Er eroberte endlich die Hauptstadt Kandago. Da ließ er ben ganzen Abel umbringen, die Stadt plundern, Männer und Weiber auf die Folten spannen, um sie zu Entdeckung ihrer Schätze zu nöthigen. Eben berselbe und Hunnerich (Heinrich) sein Sohn erneuerte gegen die Anhänger ber nicanischen Glaubensform Christenverfolgungen; viele wurden lebendig verbrannt, vielen die Zunge ausgeriffen, auden durch langsame Marter zum Tode gebracht.

Genserlchs Sohn hatte eine westgothische Prinzesin geheirathet; aber je alter Genserich wurde, desto arge wöhnischer. Er bildete sich ein, daß die Schwiegen tochter, um eher Königinn zu werden, ihn vergistem wolle, schnitt ihr Nase und Ohren ab, und schickte sie in ihr Land. Als er die Rache der Westgothen, und weiters befürchtete, daß der romische Kaiser sich mit ihnen wider die wandalische Macht vereinigen mocht, schickte er eine Gesandschaft nach Hungarn, zu Ansla, König der Hunnen.

In ben Gegenden zwischen ber Donau und ber Theiß in einem sehr großen, mit Pfahlwerk umgebenen Dorfe erhob sich, mitten in einem sehr großen Hofe, ein holzernes, mit vielen Gangen umgebenes Gebaube, die Wohnung Attila's ober Egels, Konigei

ber Hunnen. Er felbst mar von fleiner Statur, hatte einen unverhaltnigmäßig großen Ropf, tiefliegende fleis ne Augen, bie er ftolz umber marf, fehr viele Leibess Fraft, einen Gang und Manferen, welche zeigten, baß er in allem ben Gebieter barftelle; wie benn fein liebs fter Name Godegisel, Geisel Gottes zu Bestrafung ber Eben biefer, wenn er jemanden vergab, Welt, war. gebachte bes verziehenen Sehlers nie wieder; wer fich unterwarf, ben behandelte er mit Gute; er mar gur Boblthatigfeit geneigt; Freude herrschte an feiner Lafel, nur er verlohr nie ben hohen Ernft. Alle von ber Bolga bis in Sungarn zerftreute Stamme ber hunnen und unterworfenen Bolfer verehrten feine Gebote; er war herr ber Gepiden, Langobarden, Amaren, Oftgothen, vieler Bolfer im sudlichen Teutschland; der Raiser Theodofius gab ihm Tribut. fiebenmal hundert taufend Mann (alle feine Untertha= nen waren friegerische hirten und Jager) zog er aus; alle unter ibm, jeber Stamm unter feinem Furften; alle Rurften gitterten vor Attila, bas gange heer batte Gine Seele, fein Bint bestimmte alle Bewegungen. Diesen herrn bat Genserich, durch Uebergiehung ber Abendlander die zu beschäftigen, beren Bereinigung er zu fürchten hatte.

Der Konig Attila kannte bas Land gegen Abend, beschloß bie Unternehmung, und suchte ihren Ausgang

,526 X. Buch. Die letten Beiten bes romifchen Reicht i.

burch Lift gu erleichtern. In biefem Ginn ichnieb t nach Toulouse, ber Hauptstadt Konigs Dietrich W Westgothen: mer werde wohl nicht vergeffen haben, wie vielfältig die Romer an feiner Nation Treuloff Befigothen in ber That, wenn bie Befigothen in meniger tapferes Bolk maren, murben fie langft aus merottet worden fenn; benn die Romer glauben fich, won alten Beiten ber, die rechtmäßigen herren be Belt; und nie werbe die Welt Rube bekommen, bis "dieses Reich zerftort fen; welches am beften duch meine freundschaftliche Ginverftandnig über einen Ibit "lungstractat fich bewerfftelligen ließe." Bugleich ichrie er an den romifchen Raifer: "bag bie Sunnen bon f sher aute Freunde und getreue Bundesgenoffen ber Mie mer gewesen, fen ihm befannt; es werde fich nich pfinden, daß fie je wider einander Rriege geführt; m "biefer namlichen Gefinnung fen ar, ba er eben Rich Beneigt, ibm bem Raifer einen großen Beneik menn ihm beliebe, fich mit den hunnen mau vereinigen, auf daß bie Weftgothen aus Gallien mund Spanien vertrieben, und in jenen Landen bie "Beichogrange in ihrer Integritat bergefiellt weit." Der kaiserliche Sof entdeckte diese Lift, und ichrieb ab Ien barbarischen Fürften im Abendlande, gegen bie go meinschaftlich drobende Gefahr ihre Krafte mit den ib mischen zu vereinigen: "Dutet euch wohl," schriebe

an bie Weftgothen; "ber hunnenkonig will alles un sterjochen; alles was er vermag, will er; um ben "brennenden Durft feines Chrgeites zu fattigen, erplaubt er fich alles; Gerechtigfeit ift ihm ein Scherz; per ift ber Feind bes menschlichen Geschlechtes; ftebe mauf, edler Furft ber Weftgothen; eine ber ichonften "Provingen bes Reichs ift bir gegeben; freite fur uns "und fur bich." Da antwortete Dietrich der Beftgo= the: "nie hat ein gerechter Rrieg einem Ronige ber Befts agothen zu ichwer geschienen, und nie hat einer Furcht gekannt, wenn es auf eine glorreiche That ankam; beben fo benten die Großen meines Reiche; bas gange 30 Bolt ber Weftgothen greift freudig ju feinen allezeit pfiegreichen Baffen." Auch mahnte Balentinianus bie Burgundier; burch ben mit Metius in fruheren Jahren geschloffenen Bertrag hatte ihnen Rom das Land ab= getreten, welches Soche und Rieder Burgund bis auf biefen Tag heißt, mas feither Dauphine genannt moffben, Savonen und bie wefflithe Schweige hiefur mas ren fie verbunden, den Romem im Rriege beigufteben. Der Raifer mandte fich jugleich un Ronig Sangipan ben Alanen, welcher an ber Loire herrichte; an bie ver bundeten Stadte bon Urmorica; an bas gemeine Bei fen von Paris, an die zwischen Rhein und Maes mobnenden Ripuarier Franken; an ihre unter falischem Rad men bem Furften Mermen gehorebenden Bruder; auch

528 X. Buch. Die letten Zeiten bes romischen Reichs u.
jenseit Meins warnte er die Sachsen vor der Gefahr bes Abendlandes; schon Thüringen war zum Theil dem Attila zinsbar. Also rüstete der Burgundier, Sangi pan der Alane, Merwen der Franke, Armorika, Pa ris, der in Westphalen wohnende Sachse.

Egel, ober Attila, ber vorhin schon Blet, seinen Bruder, umbringen laffen, damit er bas Land während seiner Feldzüge nie zu Partheiungen verleite, brach auf von den Ufern der Theiß, zog durch Desterreich und Stepermark hervor, durch die Gränzmarken Rhäuens, nach Allemannien, ging über den Rhein, erschlug bei Basel den ihn an den Paffen erwartenden König Burgundiens, kam über die Masgauerberge, stürzte allen ihm begegnenden Widerstand, und erschien an der Marne, in den Gesilden von Eroisette, unweit Chalons.

An ber weiten Ebent, burch welche bie Manne fließt, erhebt sich ein mistelmäßiger Higel. Hier traf das Heer ber Abendlander auf die hunnische Macht. Den linken Flügel führte Aetius; den rechten, Dies trich; in der Mitte (man traute ihm am wenigsten) stand König Sanglpan. Unermeßlich schien anderselts das Hunnenvolt; einen Flügel führte Harderich, der Gepiden König; den andern Theudmir, Dietrich, Was lamir, Fürsten der Oftgothen. Die Menge geringerer Könige achtete, wie der geringste Krieger, auf des Ab

tila Bint, und gehorchte angftlich feinem Befehl; er allein, ber Ronige Ronig, bachte fur alle \*). Als bie Schlacht ihren Unfang nehmen follte, berief er bie Befehlshaber, und fprach : "Dichts gemeines gient mir, mench zu fagen, ober euch, von mir zu horen; manner! greift an, brechet ein, werfet alles niebrr; siene machen Schlachtordnung; ihr, fallet an! fallet "auf die Alanen und Westgothen; in benen ift die Rraft ades Keindes; mußt ihr fterben, fo werbet ihr fterben, nauch wenn ihr flieht; richtet eure Augen auf mich, mich schreite voran; wer mir nicht folgt, ift bes Tos Beide heere trachteten, fich bes Sugels gn bes machtigen; die Schlacht mar ungemein muthend; ine bem ber westgothische Dietrich zu seinem Bolt rebete. fiel er; es mar ein furchterliches Burgen. Bei eine brechender Nacht fand Attila nothig, fich gurud gu gleben. Da er nicht mußte, ob der Feind ihn verfolgen wurde, haufte er ungahliche Pferbefattel, um im Rothe fall fie anzugunden, und im Rauch zu fterben. Bugleich, um die Feinde abzuschrecken, gebot er, mit Baffen, Posaunen, Schlachthornern und Gesang bie gange Racht

<sup>\*\*)</sup> Reliquation a regum, ac si satellites, nutibus Attilae attendenant, et absque aliqua murmuratione quisquis cum timore, quod jussus fuerat, exsequebatur: Sed solus Attila, rex omnium regum, super omnes, et pro omnibus sollicitus eratii Jordanes.

v. Muler Mug. Gefchichte. 1.

530 X. Bud. Die letten Zeiten bes romischen Reichs zc.

schen brannten vor Begletde, ihren Konig an ihm zu rächen; ber politische Aetius hielt für besser, ihn ziehen zu lassen, um im Nothfall sich seiner gegen die Weste gothen bedienen zu konnen. Auch mochte er fürchten, den Ruhm dieses Tages durch ein Ungläck zu verduw keln; und er war langer Kriege froh, um desto länger sein Commando zu sühren. Also rieth er Thorismumben, dem Sohn Dietrichs, heim zu ziehen, ehe ein aw derer sich auf den Stuhl seines Baters seize. Attila zog in sein Land, weil die Verpstegung seines gewaltigen Heers in die Länge zu schwer wurde.

Bald, um Rache zu nehmen, ober von einer Schwester bes Raisers, die ihn zu heirathen wünschte, eingeladen, machte er sich auf, nach Italien zu marsschien. Bergeblich leistete Aquileja den oft glücklichen Widerstand; diese Stadt wurde von Grund aus zerssider, alle erwachsene manuliche Einwohner niederges macht, Weiber und Kinder in Sclaverei geführt. Dies auf plünderte und beschädigte Uttila (ohne sie ganz zu zerstören) die blühenden uralten Städte Concordia, Romssellice, Vicenza, Berona, Bergams, Brecia, Rassland, Pavia; zog herab nach Ravenna, und in diese Stadt durch eine Deffnung, welche die Bürger zum Zeichen der Unterthänigkeit ihm selbst in ihre Rauer bes

chen mußten. Leo kam nun zu ihm, ein sehr beredter, Shrfurcht gebietender Lehrer der Christen, Papst zu Rom; viele Große begleiteten Leo; er brachte Geschenste; es wurde die Sage verbreitet, wie der Erste der Apostel Rom in sonderbarem Schutz halte; Alarich habe es erfahren, der, nachdem er diese Stadt feindlich beshandelt, frühen Tod erlitten. Attila wurde besänftisget. Schwer vom Raube hundert unglücklicher Städte zog er aus dem Land.

Nach biefem murbe bas morgentanbische Reich boit ihm bedrobet; und um fo furchtbarer blieb er ben Abende landern, weil die westgothische Macht fich burch inners liche Parthelung ichmachte. Aber, ba er, ohngeachtet feiner Menge Weiber, fich auch bie ichone Silbichunde gulegte, farb er in ber Sochzeitnacht; berauscht, wie Die meiften wollen, und von einem Blutschlage getrofs fen : Agnellus beschuldiget weibliche Lift. Begrabeit wurde er wie bie alten Tanfhu; bie hunnen machten Einschnitte in ihre Gefichter und schnitten fich bie Saas re ab. In einer weiten Chene unter einem felbenen Ges jelte, wurde fein Leichnam gezeigt; um baffelbe rannte, eine Thaten fingend, die Reuterel; Die gange Ration ieg Lieder auf fein Lob erschallen, und pries bas Glud, vie ber große Uttila, nach unfterblichen Siegen, in ver berrlichften Zeit feines Wolks, ohne Schmerzen, in

532 X. Buch. Die letten Beiten bes romifden Reichs ic.

Bergnügen, seine Laufbahn beschloffen und sich hinüber zu ben Geistern ber alten Helben begeben. Da bewirsthete Ellak, sein Sohn, bas Bolk. In ber Nacht wurde Attila in einen golbenen, dieser in einen silber, nen Sarg gelegt (Silber und Gold hatten Rom und Konstantinopel ihm gegeben), beide kamen in einen eisernen Sarg (mit eisernem Scepter gebot er ben Bildern); Pferbezeug, Wassen, kostbare Insignien, wurden mit ihm begraben; alle Arbeiter am Grabe umgebracht, auf daß kein Sterblicher verrathe, wo der hun: nenheld ruhet.

Als der Schrecken seines Namens die Politer nicht mehr zusammen hielt, entzweieten sie sich; viele versogeten die Steuer. In einer großen Schlacht fiel der liebste seiner Sohne, der Erstgebarne, Ellak, ein tapferer Mann. Die Hunnen maren, geschickter, Berber rer zu senn, als auf Regierungsgrundsätze eine daw rende Verfassung zu grunden. Ihre Macht verschwand mit Attila.

# Kap. 10.

Untergang bes abendlandifden Raiferthums.

n. E. Rom war kaum von dieser Gefahr befreit, so wut-455 - 476. de Actius dem Kaiser verleumdet, wie durch ihn weiland Bonifacius; Balentinsanus, beffen einiger Schut Kap. 10. Untergang bes abendländischen Kaiserthums. 533 er mar, ließ sich verleiten, ihn zu töbten. Die Leibswache, beren Präsect er gewesen, verehrte und liebte ihn; sie wurde äusserst misvergnügt; Balentinianus, burch Wolluste und Aberglauben verächtlich, nun burch Undank verhaßt. Also trug sich zu, daß, da er bald nach diesem mit einem einigen Verschnittenen sich unter die Krieger wagte, er ermordet wurde.

Der Urheber biefer That , Maximus, beffen Belb ber Raifer geschändet, und welcher, um ficherer feine Rache ju uben, ibn verleitet batte, Aetius umzubringen, wurde Raifer an feine Statt und vermochte Gubos cia, die Wittme, ihn fich als Gemabl. gefallen ju lafe Einst, von Wein und Liebe trunken, verrieth Maximus bas Gebeimniß seiner Theilnahme an Balentinians Tod, welcher der Gemabl ihrer Jugend und von Eudecia geliebt mar. Gie verftellte ihre Empfindung; beimlich schrieb fie bem Rouige ber Wandalen: mber Raifer, welcher ibm Afrita fo viele Jahre rubig "überlaffen, verbiene, baß Genferich ihn an feinen Morbern rache und feine Wittme befreie." Nachricht von bevorftebender Untunft Genferichs in Rom fund wurde, nahmen alle angesehene Burger und Senatoren bie glucht in die fabinischen ober tufcis fchen Berge. Er nach Ginnohme Roms plunberte und wuthete nach feiner Urt; Maximus mar bon ben Ros

mern umgebracht worden; faum erbielt Eudocia, bas bie Stadt micht verbrannt wurde; vierzehen Tage wo ren die Bandalen ju Rom; die Bluthe ber Jugend, Die Runftler und Sandwerter, Die Raiferinn mit ihren beiben Tochtern, murbe nach Afrita gebracht. Manbalen überschwemmten Campanien, die fruchtreis che, liebliche Rufte, von Scipio, Lucullus, Cicere, Plinius, mit Landhaufern und Garten gegiert; nichts blieb von Flamme und Schwert verschont; Capua, beffen Bohlleben Sannibal erweicht, murbe von bio fen robern Rarthaginenfern bon Grund aus. gerfibrt; gerftort Dola, Cafare Augustus geliebter Aufenthalt. hier, ba Paulinus, bes Ortes Bifchof, zum Biegelb fur Gefangene alle Schate ber Rirche, fein und feiner Breunde eigenes Bermbgen bargebracht, und er ben Sammer einer Wittme fab, beren einiger Sobn fort geführt murde, bot er fur biefen fich felber gur Dienft barteit. Denn wer won gutem Alter mar, und nicht bom Schwert fiel, wurde gefangen nach Rarthago ge führt ").

n, E. Nach hiefem Unglud, als in Gallien ber tugende 456. hafte Avitus, ein Mann von altem Geschlecht und gw

M. b. B.

<sup>\*)</sup> So erzählt man. Aber blefes muß früher, etwa 409 ger ichen jepu; benn 431 ftarb Paulinus.

Kap. 10. Untergang bes abenblindischen Kalserthums. 535 ten Kenntnissen, wie man sie noch hatte, die Kaisers würde sich kaum aufnothigen ließ und bald wieder nies berlegte, erhob Rom den Majorianus, einen zur Berstheidigung Italiens sehr geschickten Kriegsmann. Die Alanen droheten mit einem Einfall; er zog ihnen zus versichtlich entgegen; wurde aber von seinen eigenen Leuten ermordet. Severus folgte.

n. **E.** 

n. C. 461.

Die Alanen, ein wildes Bergvolk vom Kaukasus, welches die Hunnen und Gothen bei ihren Ueberschwems mungen mit fortgewälzt hatten, und welches an der Loire, wo es einige Zeit blieb, von Franken und Westsgothen sich beschränkt fand, kamen über die Alpen und bis Bergamo. Hier hatte der kaiserliche Feldherr Rischimer das Glud oder die Geschicklichkeit, sie zu schlazgen. Dieses Ruhms bediente er sich wider seinen Herrn und erhob seinen Schwiegervater, Anthemius, zum Thron.

n. C.

467.

Indes er unter seinem Namen (es missiel bem Unthemius) herrichen wollte, und Partheigeist alles verwirrte, machten die Franken in Gallien, und im zweiten Germanien die Allemannen unwiderstehliche Fortschritte \*). Endlich lieferte Richimer unweit Rom

\*) Francus Germanum primum Belgamque secundum Sternebat; Rhenumque, ferox Alemanne, bibebas, Romanis-ripis, et utroque superbus in agro Vel civis, vel victor eras.

Sidon. Apoll.

536 X. Buch. Die letten Zeiten bes tomischen Reichs te.
bem Raifer eine Schlacht, siegte, nahm die Stadt ein,
ermordete Anthemius, und plunderte, so, daß hungersnoth und Pest auf die Bermuftung folgten. Er
selbst lebte noch brei Monate.

n. E. Olybrius, Gernahl einer Tochter Balentinians,
473- und begünstiget von dem morgenländischen Rasser Leo,
n. E. regierte sieben Monate und starb. Die Romer ethos
474- ben Glycerius, einen Herrn vom Hose; aber der mor
genländische Raiser, um seinen Einstuß zu behaupten,
gab dem Julius Nepos seine Nichte und den abendläm
dischen Thron; Glocersus zog Friede vor und begab
sich in den geistlichen Stand, worinn er Bischof zu
Porto wurde.

Mehr und mehr broheten barbarische Boller bem Lande Italien. Der Kaiser sandte den Feldherrn Dresstes zu Sicherung der Alpenpasse. Dieser bediente sich des heers, um ihn zu zwingen, daß er der Herrichaft n. E. entigge. Orestes übertrug diese seinem eigenen, sehr 475. jungen Sohn, Romulus Mompllus.

Die Oftgothen ftreiften bis an die Thore Roms; Spanien und Gallien waren verlohren, hengift, an ber Spitze ber Angelsachsen, setzte sich in Britannien fest. Bur selbigen Zeit begab sich Oboacher, ber heruster Fürst, von ben Ufern ber Donau; aus Desterreich, nach Italien. Pommern war bas Baterland ber ho

R. 10. Untergang b. abenbl. Raffertbums. R. 11. Befdlug. 537 :uler: von ba gogen fie, die Rugenlander, bie Sfirren, Die Turglinger, wilbe; triegerische, mit Thierbauten bebectte Boller, nach und nach fablich, endlich nach Dannonien, in bie Gegend Wiens; weiter burch bas Morifum, nach Malien. Biele ihrer Landesleute bienten in ber kallerlichen Leibmache. In Davig belagerten ne ben Bater bes Raifers, eroberten bie Stabt, und enthaupteten Dreftes. Schreden ging por ihnen beri Ulle Stadte ergaben fich. Des jungen Raffers unschul-Diges Alter, ba er Purput, Crone und Baffen ablegte, und in Dboachers Lager tam, rubrte. Romulus murs be nach Campanien auf bas alte Schlof Lucullianum gefandt und bericont. . In bem 1220ften Sahre ber Ers bauung Roms, in bem 515ten Sahr nach ber Schlacht bei OMilovi, worinn mit Marcus Brutus Die Rreibeit und Republit fiel, im Jahr ber driftlichen Beitrechnung 176, endigte, mit Romulus Mompllus, burch ein vont Dommern und Rugen ausgegangenes Bolt, bie Beruer, das Raiserthum Roms.

# Rap. 11.

### 98 e f 60 l u f.

Theilnehmend sahen wir die hervorarbeitenden gestingen Anfange Rome, mit Bewunderung die fiegsteiche Freiheit; Abscheu erregte der Verfall; ber Uns bergang war traurig.

### 538 X. Buch. Die letten Beiten bes römischen Reichs ze.

Bon bem an tam in bem Abendlande bie vornehme fle Gewalt an bie Waffen ber norbifchen Bolter. 3m Lauf einiger Jahrhunderte, flieg ein Balt nach bem anbern aus ber Nacht empor, morein ibre Gelchichte und thr Dasenn begraben lag. Sie hatten mit Ausnahme bes Papftes, feinen Bereinigungspunkt, fondern lebten wild und frei, bis nach taufend Siehren voll Rrieg und Lift die fiplgen Entel ber Belben unter feftere Gefete go gabmt wurden; fo doch, daß allgemeine Dberberrichaft nie wieber in die Dacht eines Ginigen fam. Brifen bes auf gemeinsame Grundfage von Bolferndt, Religion und Sumanitat gegrundeten gemeinen Beiens pon Europa bereiteten endlich unfer Jahrhundert, me ber Schauplat großer, ber Anoten vermickelter als im gend je murde, mo der Czar feine Macht nur m bele ben brauchte um eine Urt Gleichgewicht unter ben übris gen Dachten von ihr abhängig ju machen, und Groß britannien faum erborte Berrichaft auf Bellen bes Belb meers grundete, mo Rrieg, Politit, Religion, Boral und Wiffenschaften die folgenreichsten Beranderungen litten, in einem Land, beffen Dasen por breihunden Sabren unbefannt mar, ein neuer Schauplat freier Berfaffungen fich erhob, und beinahe in bem gangen menfchlichen Geschlechte eine wunderbare Bewegung und Gabrung fich auffert, die eine gang neue Bufunft erware ten läßt.

. Um fo merkwurdiger ift, ju betrachten, auf melche Grundfeften alle unfere Berfaffungen und Machte urs fprunglich gebildet morden, worfen bas Gebeimnis ibe rer Rraft und ber Reim ihres Berfalles mar. Ergurig ift aber bas Gefchafte ber Gefchichtschreibung feit bem Untergang ber Freiheit Rome: benn ba ble bochfe Gewalt meift bas Erbaut eines Ginigen murbe, verbergen Cabineter die Triebfebern ber Geschäfte, und wo Gunff bas einige Mittel jum Glud mar, vergaffen bie Schrifte fteller bas gemeine Befen fur Pripatvortheil; überhaupt ift bei wenigen Wolfern und Regierungen Plan bemert-Man fann bewundern, wie zweihundert Papfte alle Umftande benutt haben, um ben Colof ber Sierarchie ju grunden, vor beffen guß ber Dccibent erbebete, indeß vor unbescheidenen Blicken sein haupt sich in dem himmel verbarg; theilnehmend folgt man ber Beharrlichkeit und Bachsamkeit mit welcher Benedig so viele hundert Jahre die Freiheit und eine Berfaffung erhielt, mit welcher man taum glauben follte, bag ber großere Theil der Ginmohner zufrieden fenn tonnte; mit Bergnugen fieht man ben Belbenmuth und bie langen Rriege ber alten Schweizer; wie die hollander gegen die Meere ihr Land und gegen Philipp II. ihre Rechte behaupten; und wie aus dem Schooffe ber Unordnung und Schwarmerei in England eine fur lange Reinheit vielleicht gu funftliche Berfaffung fich bildet; fann man aber mit

546 X. Bud. Die loften Beiten bes romifchen Reichs zc.

Frende feheit, wie Iffquifiriondichreckniffe eble Nationen unterbrücken, wie andere bas Spiel ber Laune ih ter Nachbaren find, oder bie Allmacht des Effens und Brodis und Knuts? Genng; was ben Romern die Kriegekunft, was ben Arabern Religionseifer, das ik im gemeinen Weleit ber heutigen Europäer die Berhälbnits ber Macht verschiedener Graaten; diese haben wir zu betrathten; fie beruhet auf Lage, Gesetzen, Sintinften, Baffen, Grundschen der Regierung, Charakun der Nationen (wo einer existirt).

# Drudfehler im Erften Banb.

| Ø. | 5.   | გ. | 7.   | מט  | n unten: ftatt fturgten, I. fturgen          |
|----|------|----|------|-----|----------------------------------------------|
|    | 6    |    | 13.  | ſt. | Sainus l. Samus                              |
|    | 24   |    | 8.   | ſt. | uncultivirteften, I. uncultivirten           |
| _  | 26   |    | 5.   | ſŧ  | groffen l. erften                            |
| _  | 27   | _  | 4.   | ſŧ. | bestehen aus I. bestehen theils aus          |
|    |      |    |      |     | Rabanus I Rabaune                            |
| _  | 41.  | No | te:  | ſt. | Stymeus I. Stymnos                           |
|    | 50.  | _  | 7.   | v.  | u. st. Archomenos I. Orchomenos              |
|    |      |    |      |     | gaben I. gab.                                |
|    |      |    |      |     | 617. 1. 618.                                 |
| _  |      |    |      |     | ließen biesest l. ließen fich biefes         |
| _  | 70.  | _  | 2.   | ſŧ. | bestehend l. bestand                         |
| _  | 72.  |    | 13.  | ſŧ. | Gottesbienfte; t. Gottesbienfte und hober    |
|    |      |    | •    | Ø€1 | richte                                       |
| -  | 76   | _  | 5.   | v.  | u ft. nun fo mehr l. um fo mehr              |
|    |      |    |      |     | u. ft. Statuten I. Statuen.                  |
|    |      |    |      |     | vor L. von                                   |
|    | 82.  |    | 8.   | v.  | n. ft. geringe & gierige                     |
|    |      |    |      |     | n. ft. ftarren l. ftarfen                    |
| _  | 119. | No | t. * | ſt. | Timofigenes I. Eimafigenes                   |
|    |      |    |      |     | enthalt 1. enthalten                         |
|    | 134. | _  | 8.   | v.  | u. ft. Artapharnas I. Artaphernes            |
|    |      |    |      |     | 369. <b>l.</b> 370.                          |
| _  | 161. |    | 10.  | ſŧ. | welches l. welcher                           |
| _  | 172. |    | 3.   | ſŧ. | machen f. anwenden                           |
|    | 179. |    | 10.  | ſŧ. | ber menschl. Geifter I. bes menschl. Geiftes |
| _  | 184. | _  | 13.  | ſŧ. | was man l. was Mela                          |
|    | 186. |    | 2.   | ı.  | und die Freundschaft                         |
| _  | _    |    | Io,  | l.  | und eine Bute und Billigfeit, welche te.     |

6. 210. 3. 6. v. u. l. im Lande, Capua - 211. - 9. ft. ber gelbb. l. ihres gelbhauptmanis - 214. - 14. ft. Sinnas I. Cineas - 215. - II. ft. von Gewerben I. von Genetis und -- . - 223. - II. ft. ftårjte i. farje - 232. - 5. ft. fich genau, l. fich, genau - 245. - 6. ft. Sigins I. Sigine - 271. - 9. l. teinen andern ale personlichen - 277. - 12. ft. die Richter L. Richter. - 286. - 9. v. n. Platorius I. Pletorins - 292. - 4. Legion I. Legionen - 295. - Io. bejeugt l. bemerft - 207. - unten: ( bie Stelle aus Lutanus G. 315, gebid besser bieber.) - 207. - I. nicht nur als ein Mann - 317. - 7. ft. in beffen I, ju beffen - 328. - 4. ft. 248. ft. 284. - 330. - 4. ft. Rur eine Anzahl I. nur eine große A. - 389. - 7. ft. herumschweifend einfach I. berumschweifend, - - 5. v. u. ft. bes Batawer I. ber B. - 401. - II. v. u. l. Giner bie gleiche - 408. - 3. v. u. find (wohl durch die Parther) in dem P. - 426. - 7. ft. gang nie l. nie gang - 431. - 10. ft. von tracen l. von gufalligen ut

— 442. — 10. v. n. selbstständig wie er, unter —

sacen .

- 444. - 13. st. that L. thut.



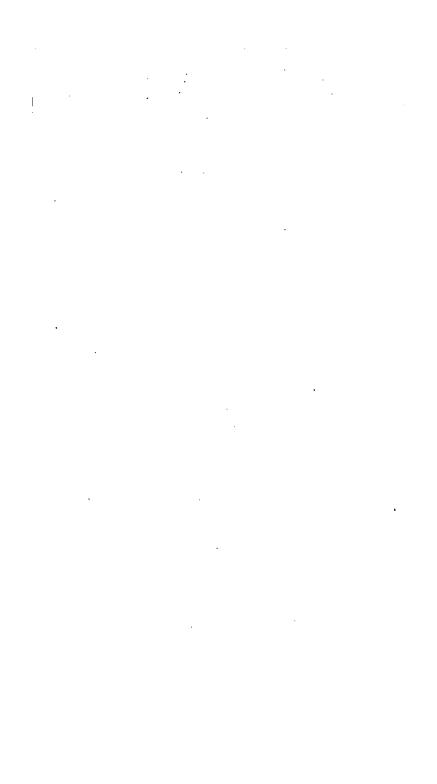

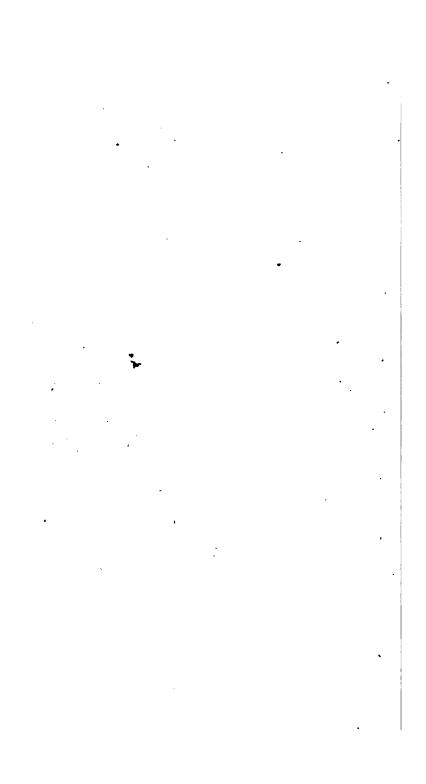

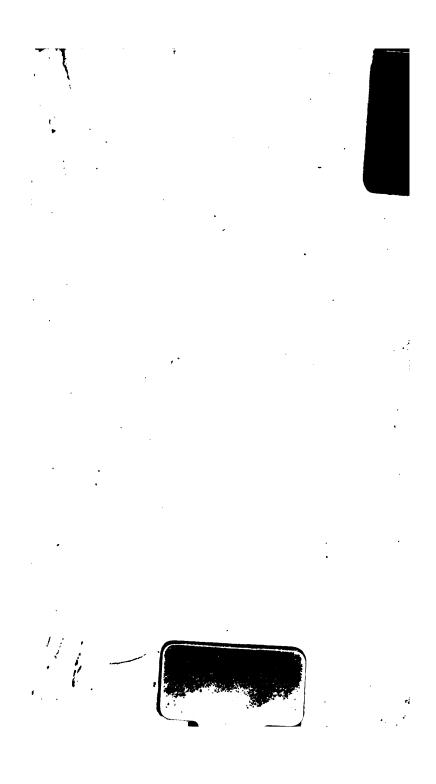

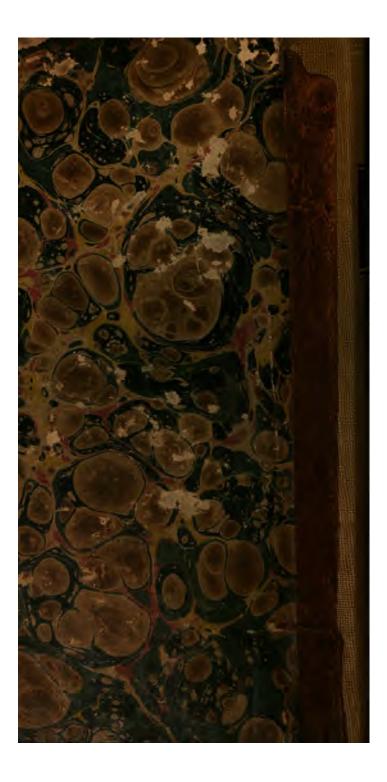